# Telegraphische Depekten.

#### (Geliefert von ber "Uniteb Breb".)

#### Die Bahlen.

Diesmal ein großer republifanis icher "Erdrutich". Die " Tammany hall" in New York

zerschmettert. Der Often, Westen und Nordwesten meift republifanisch.

Waite in Colorado geschlagen.

Das Volkspartei-Votum. Republikantiche Mehrheit im nächften Kongreß.

#### Mem Bork.

New Nort. 7. Nov. Der republifa= nifche "Lanbrutich" im Staat Rem Port übertrifft fogar bie fühnften Gr= wartungen ber Republifaner felbft. Diefe hatten nicht mehr als 50,000 Stimmen Diehrheit für ihren Gouber= neurstandidaten, den Er-Bigeprafiben= ten Morton, in Musficht geftellt, ftatt bessen aber beträgt Mortons Mehrheit über David B. Sill zwifchen 125,000 und 150,000! Die Rieberlage ber De= mofratie war nicht Diejenige ber Bartei als solcher, wohl aber ein ausgesprochenes Tobesurtheil liber die "Tammany Hall". So ziemlich alle Anti= Sill-Demotraten scheinen für Morton gestimmt zu haben. Manche hervorra= gende Polititer glauben, baß Sills po= litische Zutunft nunmehr bollig bernichtet fei. Sill ift freilich eine fehr gabe Natur, und feine Silfsquellen berfiegen ihm nicht fo leicht; aber baran, bag er Prafidentschaftstandidat fein werde, ift

wohl nicht mehr zu benten. Sogar in ber Stadt NewYork wurde bie bemotratische Majorität für ben Staats-Stimmgettel auf ein Mini= mum reduzirt. Sill erhielt hier 127,= 700 Stimmen, Morton 123,299; Sills Pluralität beträgt babier alfo 4401. Das Botum für ben unabhängigen De= motraten Wheeler war nur ein schwas

Bei ber Bürgermeiftersmahl bahier fiegte aber ber Republitaner Strong mit 152,691 Stimmen über ben De= motraten Grant (Er-Bürgermeifter), welcher 111,257 Stimmen erhielt. Strongs Pluralität beträgt 41,434.

Der Unabhängige John 2B. Goff wurde mit einer Pluralität von 54,= 844 Stimmen über ben Tammann=De= motraten Frederick Smoth zum Recor-

In Brooklyn wurde ber gange republikanische Stadt= und County= Stimmzettel erwählt.

niemals feit ben Enthillungen über Ringes (1871) ift bie Opposition ge-gen "Tammann Hall" eine fo große gewesen, wie gegenwärtig.

Sill ift auch in ben meiften anderen wichtigen Städten bes Staates, ein= schließlich Buffalos, schlecht weggetom= men. Mur in Albany fiegte er mit ei= ner bescheibenen Mehrheit.

(Spater:) Die Mehrheit Mortons im gangen Staat beträgt 145,435. Strats-Mifembly und Staatsfenat ba= ben republikanische Zweidrittels=Mehr=

## Pennfpfvanien.

Philadelphia, 7. Nov. Die Republi= faner haben in unferem Staat eine Mehrheit von ungefähr 250,000Stim= Much Pittsburg, Wilfesbarre, Altoona und Shamofin find republifa= nisch "gegangen".

## New Jerfen.

Trenton, R. J., 7. Nov. Die Re= publitaner werben in ber nachften Staatslegislatur eine Mehrheit bon 30 bis 35 Stimmen haben. Rur Midblefer-County bat einen bemotratischen Senator gewählt.

## Maffachufetts.

Bofton, 7. Nob. Die Republikaner haben Greenhalge mit einer Mehrheit bon etwa 45,000 gum Staatsgouber= neur wiebererwählt fowie ben gangen Staatsstimmzettel und eine übermalti= gende Mehrheit in ber Legislatur. Die Städte Bofton und Lowell find die einzigen, welche bemofratische Mehrheiten aufweisen, und auch diese find bermin=

## Connecticut.

New Haben, Conn., 7. Nob. Das schlechte Wetter verzögerte hier, und bielfach anderwärts in Reuengland, bas Eintreffen der Wahlberichte. Doch scheinen die Republikaner meift fiegreich gewesen zu sein, wenn auch nur mit knappen Mehrheiten.

Concord, N. H., 7. Nov. Staat mahlte republitanifch. Bufiel hat als Gouberneurstandibat eine Mehrheit von etwa 6000.

Providence, R. J., 7. Nov. Die Respublitaner haben in ben beiben Rons gregbiftriften bes Staates gefiegt.

## Pelaware.

Wilmington, Del., 7. Rob. Der fleine Staat Banards ift bem Demofraten bon ben Republitanern mit eis ner Mehrheit von etwa 800 Stimmen abgenommen worben.

## Beft-Birginien.

Wheeling, W. Ba., 7. Nov. Bei ben Rongregwahlen in unferem Staat wurden 3 Republitaner und 1 Demos trat ermählt. Wilfon, ber Bater bes Bollgesehes, ift mit etwa 2500 Stimmen Pluralität gefchlagen

Baltimore, 7. Nob. Die Rongreße wahlen in biefem Staat haben uner= wartete Gewinne ber Republikaner er= geben, obwohl unter ben 6 Rongreß= mannern 5 Demotraten find.

#### Colorado.

Denber, Col., 7. Rob. Der populi= ftische Gouverneur Baite ift bei ber Neuwahl von dem Republikaner McIn= inre geschlagen worden. Die Republi: taner geben bie Mehrheit McInthres auf 20,000 an. Die Frauen ftimmten fehr zahlreich.

#### Texas.

Auftin, Ter., 7. Rob. Der Demo= frat Culberson ift mit einer Mehrheit bon 60,000 bis 80,000 Stimmen gum Gouverneur gemählt. In vielen Thei= len ber Staates gab bie Boltspartei ein ftartes Botum ab.

#### . Ranfas.

Topeta, Rans., 7. Nov. Das Wahl= resultat in unserem Staate icheint giemlich fnapp gu fein. Republitaner und Bobuliften beanfpruchen ben Sieg. Der "fodenlose" Jerry Simpfon ift ge=

Frankfort, Rn., 7. Nov. 3m Bredenridge'ichen Rongregbiftritt fiegten biesmal die Republikaner, ba die Un= hänger Bredearibges ju ihnen über= gingen, um an bem demofratischen Rominirten Owens Rache zu nehmen.

#### Wisconfin.

Milmautee, 7. Nov. Die Republi= faner baben biesmal ben gangen Staats-Stimmzettel gewählt. Uphams Mehrheit über Bed in ber Gouver= neurswahl wird auf 25,000 angegeben.

#### Indiana. Indianapolis, 7. Nov. Die Repu= blitaner haben in biefem Staat eine Mehrheit von etwa 20,000, und es ift niöglich, daß fie bie Rontrolle über bie

# Legislatur erlangen.

Columbus, D., 7. Nov. UnferStaat hat mit Mehrheiten von rund 100,000 republitanisch gewählt. Auch Tom Johnson kommt nicht wieder in den Rongreß.

#### Minois.

Springfielb, 7. Rob. Die Republi= faner werben in ber Staatslegislatur bei gemeinfamer Abstimmung eine Mehrheit bon minbeftens 14 Stimmen

Springfielb, Ja., 7. Nov. Der Des motrat Billiam M. Springer ift im 17. Rongregbiftrift gleichfalls gefchla= gen worben. 3m gangen Staat haben Die Republifaner eine Mehrheit, Die pon bas verbrecherische Treiben des Tweed= Manchen auf 40,000 bis 50,000 ge=

#### Detroit, 7. Rob. Die Republifaner haben ben gangen Staats-Stimmgettel und mahricheinlich alle Rongregtandi=

#### Minnesota. St. Paul, 7. Nov. Die Republita= ner haben ben gangen Staats-Stimmgettel burchgebracht. Bei ber Dber= richter=Wahl fiegte ber Fusionstandis

#### bat John W. Willis. Mebraska.

Omaha, 7. Nov. Bei ber Goubers neurswahl siegte ber bemotratisch=popu= liftische Kandibat Holcomb über ben Republitaner Majors mit 6000 bis 8000 Stimmen Mehrheit. 3m Uebri= gen waren bie Republitaner meiftens erfolgreich.

Omaha, 7. Nov. Nach fpateren Berichten hat nicht ber bemotratisch-popu= listische Gouverneurstandidat Holcomb gefiegt, fonbern ber Repblitaner Ma= jors, wenn auch nur mit etwa 2000 Stimmen Mehrheit. Gine Angabl Berichte find noch zu erwarten, werben aber schwerlich an biefem Resultat noch etwas andern.

Des Moins, Ja., 7. Nov. In unferem Staat fiegten bie Republikaner fast burchweg mit großen Mehrheiten. Es wurden 6 republifanische und 5 bemotratische Rongregmanner gewählt; bie Republifaner beanspruchen noch

St. Louis, 7. Rob. Die Demofraten haben in Miffouri 12 Kongreß= manner und bie Republitaner 3 (barunter auch wieder Richard Barthold) erwählt. Das Wahlergebnig in unferer Stadt ift für bie Republitaner gun-

Helena, Mont., 7. Nov. Mem Anchein nach find die Staaten Montana fowie Joaho republitanifch "gegangen".

# Artanfas, Cith, 7. Nob. In unferem Staat haben auch biesmal bie Demofraten gesiegt, aber mit verminderten

Birginia City, 7. Nob. Die Republitaner, Demotraten und Populiften find offenbar bon ber Silberpartei gechlagen worben, welche nur in unferem Staate als besonbere Partei eris ftirt.

Zbafbington. Tacoma, 7. Rob. Die Republitaner scheinen eine burchschnitiliche Mehrheit bon 15,000 Stimmen bei ben Rongreß- und Richtermablen ju haben. Sie beanspruchen auch eine Mehrheit in ber Staatslegislatur. Das Botum ber Boltspartei hat fich in ben legten zwei Jahren um 20 Brogent permehrt.

#### Stafifornien.

Can Francisco, 6. Nob. Der bemokratische Gouverneurstandidat Budd scheint gefiegt zu haben. Doch erwar= ten die Republitaner immer noch, bag Eftee ber Ermählte ift. 5 republitani= sche und 2 bemofratische Kongregman= ner murben ermählt. In unferer Ctabt gab bie Boltspartei ein fehr ftar= fes Botum ab. Die Staatsgefegge= bung wird republifanisch fein.

Salt Late City, 7. Nov. Die Republifaner haben Utah mit rund 1000 Stimmen Mehrheit amonnen und merben wahrscheinlich die Kontrolle über tie verfaffunggebenbe Konvention ha=.

#### Affgemeines.

Washington, D. C., 7. Nov. Man bereinet, daß bas Abgeordnetenhaus bes neuen Rongreffes 194 Republifaner, 152 Demofraten und 8 Bolfspar= teiler enthalten wird.

Washington, D. C., 7. Nov. Gin Ueberblick über Die Wahlrefultate in ben berichiebenen Theilen ber Union er= gibt, daß der Ginflug ber vielgenann= ten "American Protective Affociation" offenbar im Dahinschwinden ift.

Bon Intereffe ift noch bas Bolfspartei-Botum. Dasfelbe hat in Minois wahrscheinlich gur Riederlage ber Demotraten beigetragen; aber bas Refultat bafelbft mare taum ein wesentlich anberes geworben, wenn bie Bolfabar= tei nicht im Felbe gewesen ware, obwohl fie eine ftattliche Stimmenzahl erhielt. 3m Staat Colorado ift die Bolfspar= fei unterlegen, auch in Ranfas scheint fie im Dahinschwinden zu fein; dage= gen hat fie in Minnefota ftart Burgeln geschlagen. In anberen Staaten hat fie wenig zu bedeuten gehabt, obwohl fie eine Ungahl örtlicher Erfolge ergielte.

#### Sofimmer Bufammenflog.

Philadelphia, 7. Nov. An bem Bahnübergang bon Niceton Lane ftieß heute früh ein Exprefgug bon German= town auf ber Grie-Bahn mit einem elettrischen Stragenbahn=Wagen qu= fammen. 3mei Perfonen follen ge= tödtet fein; mehrere andere wurden ber= lett.

#### Musland.

#### Der Raifer und die Runft.

Berlin, 7. Nov. Raifer Wilhelm hat bem Stadttheater von Altona eine Jahressubvention von 6000 Mart bewils

In Rünftlerfreisen macht es einiges Auffeben, bag ber Raifer ben Baurath Paul Wallot, Professor ber Baufunft an der Afabemie ber bilbenben Runfte in Dresben und Chrendottor ber Phi= losophie ber Universität Gießen, von ber ihm gur Beftätigung unterbreiteten Lifte ber Personen, welche die Jury ber letten Runftausftellung als ber erften Medaille würdig befunden hatte, geftri= den bat. Mallot ift befanntlich ber Er= bauer bes neuen Reichstaaspalaftes und bat fich bei bem Raifer namentlich ba= burch in Ungnade gebracht, daß er ben

#### Bau nicht gur richtigen Zeit fertigstellte. Schweizer Senfationsabftimmung.

Bern, Schweig, 7. Nov. Großer Jubel herricht in ber Gibgenoffenschaft, meil bas Initiativ-Begehren bes Rantons Bern, betreffend bie Abgabe bon 6 Millionen eidgenöffifcher Bolleinnahmen an bie Rantone, in ber Bollsab: ftimmung mit 343,331 gegen 139,367 Stimmen abgelehnt worden ift. Die Agitation für und wider war eine fehr beiße. Gelbft in Bern machte ber Batriotismus fich wehrfam, um "bon bem führenben Ranton ber Schweig bie Schmach abzumaschen, bag er bor bein Bunbe mit bem Bettelfad in ber Band

#### erscheine." 3um Barenbegrabnig

Yalta, 7. Nov. 3m blenbenben Scheine eleftrifcher Lichter sind gestern Abend hier Transportschiffe mit 3000 Mann ruffifcher Truppen eingetroffen, welche mit den bereits hier befindlichen Ravallerie= und Artillerie=Abtheilun= gen'an ben Feierlichkeiten ber Ginfchif= fung ber Leiche bon Alexander III. nach Sebaftopol theilnehmen werben.

Dem Leichenzuge nach Mostau wer= ben sich auch der Pring und die Pringeffin bon Wales und die anderen in Rugland befindlichen Mitglieder ber auswärtigen foniglichen Familie anschließen. In sämmtlichen Ortschaften, wo bee Leichenzug auf ber Fahrt nach Mostau und St, Betersburg anhalt, werden den Armen auf Roften bes 3aren Mahlzeiten berabfolgt, und wirb eine Seelenmeffe abgehalten werben.

## Japan und China.

London, 7. Rob. Wie aus Tien Tfin gemelbet wirb, bat fich bie dinefifche Regierung in ihren ernftgemeinten Friebensborfcblägen gegenüber ben Bertretern ben gur Bermittlung beftimmten auswärtigen Dachte erboten. Japan eine angemeffene Rriegsentichas bigung zu zahlen und bie Unabhängigfeit bon Rorea anguertennen, refp. auf feine Oberherrschaft über basfelbe gu verzichten.

Der hiefige "Stanbarb" fagt in einem Artitel über biefe Borfchläge, bie Sieger murben gum erften Dale Mangel an Klugheit zeigen, wenn fie folde vernünftige Friedens-Anerbietungen zurudweisen wurden; bie Zerftorung bes dinefischen Reiches tonne unbebingt nicht gebulbet werben, unb 3apan würde noch feine einzige dinesische Probing in gehöriger Weife regieren

# tönnen, auch wenn sie ihm in allerForm

China wird fich jedenfalls burch Ginfuhrzolle für Die Kriegstoften ichablos halten; und je langer ber Rrieg bauert, befto bober werden biefe Bolle angefest werben, befto mehr wird alfo ber aus= wärtige Sandel, namentlich ber briti=

iche barunter leiben. Die britifchen Beamten in Changhai haben bom Bizefonig Li Sung Chang geforbert, bag innerhalb 7 Zagen bie "Chung Ring"=Ungelegenheit beigelegt und bie ausgebehntefte Benugthuung gegeben werbe, bei Bermei= bung ber ftrengften Bergeltungsmaß= nahmen feitens ber britifchen Flotte. Um 4. August hatten dinefische Golbaten ben Dampfer überfallen und ja= panifche Paffagiere gebunden und miß= handelt. Spater leiftete ber Bigetonig Abbitte, aber bies geniigt ben Briten noch lange nicht, nachbem alle Gin= gelbeiten jenes Borganges befannt ge-

morben find. Aus Yotohama, Japan, wird mitgetheilt, daß ber in Siono bon ben japa= nischen Behörden beschlagnahmte frangöfische Dampfer "Chonen" wieber freigegeben worben ift.

London, 7. Nov. Gine Debesche ber "Ball Mall Gazette" aus Foo Choo melbet, baß die japanischen Land= und See-Streitfrafte gleichgeitig einen beftigen Angriff auf Bort Arthur unter= nahmen. Die dinefifche Flotte befin= bet fich innerhalb jenes Safens.

Bezüglich ber Bedingungen für einen etwaigen Frieden wird jest mitgetheilt, Japan beanspruche auch die Infel For= mofa und bie 3ahlung bon \$200,000,= 000 Rriegsentichabigung.

## Dampfernadrichten.

Ungetommem Rem Dort: Wittefind bon Bremen; Umfterdam bon Rotterbam (hatte eine außerft fturmifche Fahrt und war baher auch außer Stanbe, in Boulogne anzulegen, um noch Baffagiere u.f.m. aufzunehmen; gerieth folieglich fogar in einen Wirbelfturm; blieb aber unbe-(dabiat.)

Glasgow: State of California bon New York. Liverpool: Britannic bon NewYork.

Southampton: New York bon New Couthampton: Wieland und Berfia, bon New Yort nach hamburg. hamburg: Sungaria von Balti=

Mbgegangenz. New York: Lahn nach Bremen. Sabre: Rhaetia, bon Samburg nach

Un Swinemunde borbei: Thingballa, bon Christiania u.f.w. nach New yort.

Für bie nächften 18 Stunden folgenbes Wetter in Illinois: Regen heute am Tag und Abend und etwas marmer im äußerften nördlichen Theil. Um Donnerstag Regen, wahrscheinlich hellt es sich Donnerstag Nachmittag auf, und Abends wird es viel talter. Lebhafte füboftliche Winbe, welche am Donnerstag in nordwestliche umfcbla=

## (Telegraphifche Rotigen auf ber 2. Seite.)

# Lofalbericht.

# Mit Undant belohnt.

Richter Cberhardt berurtheilte heute ben 38 Jahre alten Albert Burrie, ein Bahnarbeiter ohne Beschäftigung, megen Diebstahlbersuches zu einer Geld=

Burrie traf geftern Abend um Uhr feinen Freund McGirr in ber Schankwirthschaft Nr. 625 Canal Str., und bat benfelben ibm etmas Gelb au leiben. DCGirr fagte, er fonne ibm nur 15 Cents borgen, boch bolle er ihn in feine Wohnung nehmen, wo er übernachten fonnte. Dies belohnie Burrie nun bamit, bag er, als Dic= Girr fcblief, beffen Tafchen leerte; ber Beraubte erwachte jedoch gur Zeit und ftellte ben falichen Freund gur Rebe.

Da biefer aber nichts bon ber Sache wiffen wollte, mußte ein Polizift her= beigerufen werben, welcher bann auch bie bem MoGirr gestohlene Gelbfum= me, \$7, bei bem Burrie borfand und tenfelben berhaftete.

## Spuren Bahlidwindeleien nad.

In bem Romitezimmer ber "Civic Feberation" in dem Gebäude ber Er= ten Nationalbant berfammelten fich heute Bormittag bie herren John 2B. Gla, William U. Bincent, John D. Clart, M. W. Dean, Aziel F. Satch, George G. Moams, R. J. Smith, Qurin C. Collins, George 2B. Cag, S. Conway, E. B. Smith und G. Butler, sowie die Abvotaten B. S. Forreft und John G. Miller als Mitlieber bes Spezialkomites, welches Beohnungen für bie Aufbedung geftern begangener Bahlichwindeleien ausbot. Es find bereits eine ftattliche Angahl bon Enthüllungen über folche Bahl= schwindeleien angefündigt worden,aber bas Romite halt die Einzelheiten ber= felben borläufig noch geheim, um bie Schulbigen befto ficherer fangen gu

Die Berhandlung bes Falles Thos mas D'Brien, über beffen Berhaftung auf anberer Stelle biefes Blattes berichtet worben ift, murbe heute bon Richter Doolen, unter Bürgichaft bon \$1580, auf morgen berichoben.

#### Bum Bahlrefultat.

Ueberficht der Berichte, foweit fie bis heute Machmittag vollständig waren.

Das Refultat ber geftrigen Wahlen ift auch burch die Bahlung ber Stim= men, foweit lettere bis heute Nachmit= tag beenbet mar, fein wesentlich ande= res geworben, als es in bem Bericht an anderer Stelle b. Bl. bereits verfündet mird. Die Republikaner find auf ber gangen Linie fiegreich gewesen und fo= gar McGann, ber Kanbibat für ben 5. Rongreß=Bezirf, bon bem angenommen murbe, bag er ermählt fei, ift, wenn auch mit geringer Majorität, gefchla-

Rach ben letten Rachrichten ftellt fich folgendes Gesammtergebnig ber-

Für County=Richter, D. R. Carter, Für Richter bes Nachlaffenschafts=

gerichts, C. C. Roblfaat, Rep. Gur Cheriff, James Beafe, Rep. Für County-Schapmeister, Daniel S. Rochersperger, Rep.

Für County-Clert, Philip Rnopf, Für Clerk bes Nachlaffenschaftsge-richts, Abijah D. Cooper, Rep. Für Clerk bes Rriminalgerichts, Er-

neft 3. Magerftadt, Rep. Bur County=Schulfuperintenbent, Orville I. Bright, Rep. Für Brafibent bes Countyraths.

Daniel D. Sealy, Rep. Für County=Rommiffare (Stabt), Daniel D. Sealy, R.; Charles Bur= meifter, R.; John M. Linn, R.; Tho= mas J. McNichols, R.; Gustav W. Kunftman, R.; Louis S. Mad, R.; John N. Cunning, R.; David Martin, R.; Theodore W. Jones, R.; John

Ritter, R. Für County-Rommiffare (Landbiftritte), George Strudman, R .; Decar D. Allen, R.; Henry J. Beer, R.; Ja= mes M. Munn, R.; George D. Unold,

Rongreß= Mbgeordnete. 1. Bezirt: 3. Frant Albrich, Repu-

blifaner. 2. Begirf: William Lorimer, Rep. 3. Bezirt: S. R. Beltnap, Rep. 4. Begirt: Charles B. Boobman,

5. Begirf: George G. Mhite, Rep. 6. Bezirf: Edward D. Coofe, Rep. 7. Bezirt: George Edmund Fog, Staats=Senatoren.

7. Bezirf: John S. Sumphrey, Rep. 9. Begirt: William 3. D'Brien, 11. Bezirf: Frederid Lundin, Rep.

13. Bezirk: Joseph B. Mahonen, 15. Bezirf: John 3. Morrifon, Rep. 17. Bezirf: Edward 3. Dwher, Rep. 19. Bezirf: Daniel S. Campbell,

21. Bezirf: Charles M. Retterftrom, 23. Bezirt: George D.Anthony, Rep.

Staats = Abgeordnete. 1. Bezirf: William G. Rent, R.; Stephen D. Man, D.; John C. Sterchie, D.

2. Bezirf: Rubolph Mulac, R.; Ds= car 2. Dudlen, R.; Sherman B. Co= dy, D. 3. Bezirt: George B. Miller, R.; S. L. Löwenthal, R.; Alexander J.

Jones, D. 4. Bezirf: William C. Gatins, Inb. Rep.; Daniel F. Curlen, Dem .; Albert Streu, Dem. 5. Begirt: John C. Budner, Rep.;

Milron S. Gibson, Rep.; Angelo S. Cella, Dem. 6. Bezirt: George M. Bond, Rep. Ifabore Plotte, Rep.; Abam 3. Bedler, Dem. 7. Bezirf: Robert S. Muir, Rep.;

William Thiemann, Rep.; Clayton E. Crafts, Dem. 9. Bezirf: David E. Shanahan, Rep.; Philipp Steiner, Dem.; C. R. Walled, Dem.

11. Begirt: E. G. Schubert, Rep.; M. G. Maurigon, Rep.; Joseph S. Schwab, Dem. 13. Bezirf: James P. Ravanaugh, Rep.; henry Carmoby, Dem.; Edward

J. Novak, Dem. 15. Begirt: John Meher, Rep.; William F. McCarihy, Rep.; John T. Fleming, Dem. 17. Bezirt: Albert Mabe, Rep.; Bil-

liam Burte, Dem.; F. G. Brignabello,

19. Begirf: G. B. Befton, Rep.;

Charles G. Johnson, Rep.; John J. Smenie. Dem 21. Bezirt: Freb M. Buffe, Rep.; David Revell, Rep.; James S. Farrell, Dem.

23. Bezirt: Albert J. Olson, Rep.; Law Kilcourse, Rep.; William H. Lyman, Dem. 3m 3. Rongreß Begirt ift bieMehr= beit Belknaps fehr gering, weshalb Lawrence McGannsFreunde nochhoff= nung auf beffen Biebererwählung be-

Das Gesammtootum ber Populiften im County beläuft fich auf etwa 30,000 und ift mithin geringer als die repu-Pluralität. Mus 54 ftabtifchen und 7 County Begirten fteben bie Berichte noch aus. Benry Bulff, ber republitanifche

Ranbolph, ber Kanbibat ber puliften, 30,449 Stimmen. Auf bie Ranbibaten für bas Amt

Ranbibat für bas Umt bes Staats-

fchahmeisters, erhielt 137,189,

bemofratischer Gegner 91,084

## der Universitäts-Truftees vertheilte sich

bas abgegebene Botum wie folgt: Flower, Rep. . . . . . . 143,859 McLean, Rep. . . . . . . 140,918 Bullard, Rep. . . . . . . 137,970 Smith, Dem. . . . . . . 93,534 Clembenen, Dem. . . . . 93,169 Pleafants, Dem. . . . . 93,396 Tanquary, Pop. . . . . . 34.906 Rinehart, Pop. . . . . . 28,582 Gilbert, Bop. . . . . . . 27,850 Bum Staats=Schulsuperintenbenten

der republikanische Randidat Ing=

lis gewählt worden. Er erhielt in ber

Stadt im Gangen 129,104 Stimmen,

Raab, ber bemofratische Kandibat, 93,177, und ber populiftische Randibat Roberts 29,433 Stimmen. Rach ben Wahlberichten, welche bie Bolizei aus ben 34 Barbs ber Stabt eingeschickt bat und bon welchen noch 34 Begirte ausstehen, ftellt fich bas Botum für die Sheriffs-Randibaten wie

folgt: Beabodn, Dem., 94,306; Beafe, Ret., 118,478; Ogben, Pop., 27, Spencer, Proh., 1753. Diefelben Berichte geben ben ber= schiedenen Kandibaten für bas County= schakmeisteramt folgenbe Stimmen= gahl: Dehne, Dem., 91,103; Rochers=

perger, Rep., 122,243; Schwergen, Pop., 27,527; Wait, Prob., 1687. Die Berichte aus bem 6. Rongreß= Bezirk lauten, abgesehen von noch acht ausstehenden Begirten, wie folgt: Gold= ier, Dem., 14,327; Coote, Rep., 16,= 144; Rogers, Pop., 3808.

#### Um Saaresbreite erftidt.

Rur um haaresbreite find zwei In-faffen bes "hotel Le Grand", an ber Ede bon Ringie und Bells Strafe, bem Erftidungstobe entronnen. Beibe maten gestern aus Des Moines, Jowa, in Chicago eingetroffen und hatten ihre Ramen als Thomas und Georgellond in bas Frembenbuch bes genannten So= tels eingetragen. Alls ber Saustnecht Fred Luther heute Bormittag an Die Thur ihres Schlafzimmers flopfte und feine Untwort erhielt, schöpfte er fofort Berbacht, zumal fich ein penetranter Gasgeruch bemertbar machte. Man ließ in Folge beffen bie Thur unber= züglich aufbrechen. Das Zimmer mar mit Bas angefüllt, mabrend bie Bewohner bollig entfleibet und bewuftlos in ihren Betten lagen. Der Gashahn ftand offen. Glüdlicher Beife war bald barauf ein Urgt gur Stelle, beffen Wiederbelebungsversuche bon Erfolg gefront wurden. Trogbem ift ber Buftand ber beiben Fremben ein febr bebenflicher. Man bermuthet, bag einfach ausgeblafen batten.

## Berfehreftodung.

Muf ber gangen Nord= und Weftfeite war heute Bormittag, zwischen 8 und 9 Uhr, ber Berfehr auf ben berfchiebe= nen Rabelbahnlinien faft' eine halbe Stunde lang bollftanbig unterbrochen. Diejenigen Bewohner Chicagos, welche, um bon einem Plat nach bem anberen zu gelangen, auf Die Dertes'ichen Ra= belbahnen angewiesen find, hatten bes= halb wieber einmal gegründete Beran= laffung, wuthend gu fein, obgleich fie nachgerabe an bergleichen Bortomm= niffe gewöhnt fein follten. Buerft mur= de gegen 8 Uhr ein Zug ber Milwautee Abe.-Linie an ber Ede bon Fifth Abe. und Randolph Strafe baburch jum Stillftand gebracht, bag bie Greif= zange zerbrach. Es vergingen mehr als 30 Minuten, bebor bie einzelnen Stus de aus bem Spalt entfernt werben

Faft um biefelbe Zeit war an berGde von Michigan Straße und La Salle Abe. Die Greifzange eines fübmärtsge= henten Zuges, unmittelbar bor bem Gingange jum Tunnel, in ber Rabel= rinne fteden geblieben. Auch hier dauer= te die Berfehrsstodung fast eine halbe

# Bon einer berirrten Augel getroffen

Der 17jährige James Roach ift mahrend ber vergangenen Racht an ber Ede ren Taylor= und May Str. von einer berirrten Revolverfugel an der linken hufte nicht unerheblich bermundet morben. Man bermuthet, bag ber berbangnigvolle Schuf von einem jungen Burichen abgefeuert wurde, ber fich mit mehreren anderen Männern in der Näbe befand und fich furg borher äußerst larmend betragen hatte. Die Polizei hat jedoch bisher vergeblich versucht, den Thater ausfindig zu machen. Roach, beffen Eltern in bem Saufe Rr. 529 D. Taylor Str. wohnen, murbe nach bem County-Sofpital geschafft.

## Unter je 8400 Bürgfchaft.

John Beaben, John Moonen, Beter hines und 3. 2B. Bohm, Die geftern berhaftet murben, weil fie bor Bahllofal im 17. Begirt ber 24. Barb ben republitanischen "Challenger" G. M. Didfon mighanbelt haben follen, wurden heute Bormittag richter Rerften in ber Dit Chicago Abe .. Station bis ju ihrem Termin am 17. b. Dr. unter je \$400 Burgichaft gestellt.

## Temperaturftand in Chicago

Der Thermometerstand auf ber Betterwarte im Auditorium-Thurm ftellte fich feit unferem letten Berichte, wie folgt: Geftern Abend um 6 Uhr 37 Grab, Mitternacht 36 Grab, Morgen um 6 Uhr 36 Grab und Mittag 38 Grad über Rull.

#### Colliander erliegt feiner Bunde.

Seine Morder von der Polizei noch nicht ermittelt.

Der Gaftwirth Gus Colliander, ber, wie an anderer Stelle biefes Blattes ausführlich berichtet wird, bes Nachis bei einem Rampfe um ben Besit ber Wahllisten in bem Stimmplage bes 9. Precintis ber 23. Warb in bemaaus fe Nr. 117 Dat Str. töbilich verwuns bet wurde, ift heute Morgen um 7 Uhr in dem Alexianer Sofpital feiner Bun= be erlegen. Er murbe burch ben Magen geschoffen. Die Anführer ber Mords bande, welche den Angriff auf die Wahlbeamten und beren Freunde in bem Wahllofale unternahmen, waren mastirt und es ift ber Polizei bisher noch nicht gelungen, bie Schuldigen ausfindig zu machen.

# Gin betruntener Schiegbold.

Gine aufregende Szene ereignete fich geftern Abend in ber Schankwirthschaft bon James Rennen, Rr. 1005 Late Str., als ein augenscheinlich betruntes ner Mann, Ramens Owen Gallagher, bas Lotal betrat und ohne jebe Beranlaffung mit ben anwefenben Gaften einen Streit bom Baune brach. Die Letteren hatten faum begriffen, um mas es fich handelte, als Gallagber feis nen Revolver gog und in rafcher Aufeinanderfolge etwa ein halbes Dugend Schüffe abfeuerte. Dag trogbem Ries mand bon den Gaften verwundet wurs be, ift wirtlich als ein Wunder gu bes zeichnen. Gine ber Rugeln hatte ben Rod eines gewiffen Thomas Maden burchbohrt, ohne fonft irgend welchen Schaben anzurichten. Der betruntene Schiegbold wurde fchlieglich bon einem Poliziften übermältigt und nach ber Desplaines Str.=Station gebracht. Gallagher wohnt in bem Saufe Nr. 108 Western Ave.

## Aury und Ren.

Der Coroner wurden benachrich. tigt, daß ber 60jährige John Cowan in feiner Wohnung im Saufe Rr. 110

Auftin Abe. plöglich verftarb. \* Gin Dann, beffen Ibentitat bisa her nicht festgestellt werben tonnte, murbe bergangene Racht in bem Saufe Nr. 227 23. 18. Str. ploklich fo frant, bak er nach dme County-Sofpital geschafft werden mußte, in dem er turg nach jeis

ner Untunft verftarb. \* Seute Morgen um halb brei Uhr wurde ber hausfnecht Richolas Dobler während eines politischen Disputes von ne bor bem Schlafengeben bas Bas - einem bisher unbefannt gebliebenen Manne in ber Gaftwirthicaft bes Er= Senators F. D'Mally, Nr. 39 R. Clark Str., in ben linten Urm gefchoffen. Dem Schiefbold gelang es nach ber

That in ber allgemeinen Berwirrung au entfommen. \* Die Angestellten in ben Bureaur bes Coroners und bes Rriminalges richts-Clerts machten heute Gefichter wie iener Lohgerber, bem bie Felle fortgenommen maren, mahrend bieUngestellten bes Sheriffs fich freuten, als ob sie das große Loos gewonnen hat= ten. Bon fo berfchiebenen Standpunts ten aus betrachten bie Menfchen bas

Resultat ber geftrigen Bahl. \* Chas. Gradt, ber wie an anberen Stelle biefes Blattes gemelbet, geftern Abend in feiner Wohnung in bem Saufe Mr. 436 B. harrifon Str. in felbfts morberifcher Beife eine Dofis "Baris fer Grun" verschludte, hat feinen 3med boch erreicht, obgleich sich die bortigen Aerzte bie größte Mühe gaben, ihn am Leben zu erhalten. Seute nachmittag findet in ber County=Morgue ber übliche Inquest statt.

\* Um Conntage brachen 3. Williams und 3. Bright in bas Fleifch-waarengeschäft von R. C. Wirth, Rr. 239 Rufh Str., ein und entfamen mit einer Menge von werthvollen Wertzeus gen. Der Polizei gelang es geftern, bie Spigbuben einzufangen, welche heute bon Richter Rerften unter je \$800 bem Rriminalgerichte überwiesen murben.

\* Gin 22 Jahr alter Deutscher Ramens Mar Beters berfuchte heute Bormittag um halb zwölf Uhr in feiner Wohnung, Nr. 466 Southport Abe., feinem Leben burch Rattengift ein Enbe ju machen. Man fand ihn, unter heftigen Schmerzen leibend, in feinem Bimmer liegen und ichaffte ihn nach bem Deutschen Sofpitale, mo bie Merzte erflärten, daß er mahricheinlich wieder genesen würde.

\* Der Weichenfteller John Doolen, 40 Jahre alt und in bem Saufe Rr. 782 Auftin Mbe. wohnhaft gemefen, murbe auf bem Rangirbahnhof ber Chicago-, Milwautee- und St. Baul-Bahn am humboldt-Boulevar' todt aufgefunden. Sein Genid war gebro. chen und einer feiner Urme war bon ben Räbern eines Bahnzuges vom Rors per abgetrennt worben. Man ichaffte bie Leiche nach ber County-Morgue.

\* Abbofat John F. Geeting feste heute Bormittag bor Richter Brentano feine Argumentation für ben Untrag ben überführten Brandftiftern Scharf. Relfon, Berlit, Frau Berlit und Frau Relfon einen neuen Broges ju gewähren, fort. Er unterbreitete bem Richter eine folche Menge angeblich auf ben vorliegenben Fall anwendbarer obergerichtlicher Entscheidung, bag ber Richter genöthigt war, feine eigene Entscheibung über ben Untrag noch





# Männer-Anzüge.

Reinwollene einfach= und doppelknöpfige Sad = Angüge für Manner, feine duntle Caffimeres, gute dauerhafte Angüge,

# Heberzieher.

Neue lange importirte Rersen= und Biber = Ueberzieher für \$12.50 Manner, 48 Boll lang, ein reguläres \$20.00 Kleidungsftud,

Reine Boole- und Baddod-llebergieher für Manner, importirte Frieges und Bicunas, ein \$28.00 Rleidungsftud .....

Feine Rammgarn= und Caffimere-Sofen für Manner, ichneider= gemacht, hibiche Streifen und Cheds, alle bon unferem Run= benichneider=Departement, \$6.00, \$7.00 und \$8.00 Werthe ....

Liegel Coopert 9

Wenn Sie Gelb fparen wollen,

Möbeln, Teppiche, Defen

und Saus-Ausstattungswaaren von

Strauss & Smith, w. Madison Str

Gifenbahn-gahrplane.

Minois Central: Gifenbahn.

Burlington:Pinie.

Birago., Burlington: und Dunch-Eijenbahn. Tickel-Offices: 211 Clarf Sir. und Union Baffagier-Bahn-bef, Canal Sir., indigen Madelon und Adams.

Bigs.

Galesburg und Streator. + 8.0-29. + 6.15 N
Rodford und Forrefton. + 8.05 29. + 2.15 N
Local-Buntle. Julinois u. John. \*11.30 29. + 2.15 N
Rodford berteing und Diendota. + 4.30 N + 110.20 N
Eireator und Ctaiwa. + 4.30 N + 110.20 N
Eireator und Ctaiwa. - 4.30 N + 10.20 N
Ranfas City. Et Joen. Leanenworth 5.25 N + 9.20 N
Mel Buntle i. Argus. \*8.25 N + 9.20 N

Bahubde: Grand Central Parlagrer-Station; Stadt-Office: 193 Clara Set.
Reine extra Fabrreile verlangt auf den Bender Set.
Bender der Grand Gerenage auf den Grand Gerenage auf Grand Gerenage auch Grand Gerenage auch Grand Gerenage au

Chicago & Grie: Gilenbahn. Lidet-Offices: 242 S. Glarf Str. und Dearborn-Station, Bolt Str., Ede Fourth Noc.

Canal Street, between Manison and Adams Sts.

Ticket Office, 195 South Clark Street.

\*\*Daily\*\* - Daily\*\* - Daily\*\* - Daily\*\*

\*\*Pacific Vestbuled Express.\*\*

MONON ROUTE Tearborn-Station.

Added-Offices: 232 Clart St. and Anotorium Polet.

Anotomobilis und Cincinnati. \$2.82 \$2.60 at 60.00 at 10.00 at 10.

Chicago & Gaftern 3llinois-Gifenbahn

Baltimore & Dhio.

Burlington:Linie.

Winangielles.

The Oldest EST'D 1867 Savings Bank in Chicago.

Ramen weito punterungen.
weitung ausbegahlt mird.
Muslandiche Wechfel. -- Wechfel auf die Bant von
Andlindiche Wechfel. -- Wechfel auf die Bant von
Andlindichen Kiltalen von El und aufmarts. Friand und ihren Jenaten von zi into uniwaris. **Schäftskunden:** 10 Uhr Lorm, bis 3 Uhr Nachm. Samtkags: 10 Uhr Borm, bis 2 Uhr Nachm. und von 6 bis 8 Uhr Abends.

# ADOLPH LOEB 152 LA SALLE STR..

berleibt Geld auf Grundeigenthum. Ciderheiten ju verfaufen. Inl

GELD

gu verleihen in beliebigen Summen pon \$500 aufwarts auf erfte Sprothefen auf Chicago Grunbeigenthum. Papiere gur ficheren Rapital-Anlage immer borratbig E. S. DREYER & CO., 1921

Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str.

E. G. Pauling, 149 Ja Salle Str., Bimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten zu verkaufen.

#### LOEB & GATZERT. 125 La Salle Str.

Erfle Subotheten in fleinen und großen Beträgen ftets an hand. Geld gu verleihen auf Grundeigenthum.

WILLIAM LOEB & CO. 180 LA SALLE STR.

Verleihen geld auf Edicago Grundeigenthum. enti Verkaufen erfle Mortgages. Doppelie Sicher

Schukverein der hausbesiger gegen schlecht zahlende Miether, 371 Barrabee Str. E. G. Schwienburg, 3108 Wentworth Ara Terwilliger, 794 Milwaukee Are. M. Weiss, 514 Racine Ave. A. F. Stelte. 3554 S. Halated Str.

#### Telegraphische Rotizen. Juland.

- Offizielle Nachrichten aus Sonburas, Bentralamerita, melben, bag Bonilla gum Prafibenten erwählt ift. In Joliet, 3ll., verurfacht bas Musbrechen ber Blattern ziemliche Be-

foranik. - Aus unbefannter Beranlaffung erhängte fich F. 3. Rluß zu Emmets=

burg, Ja, in feinem Möbelgeschaft. - Der offizielle Trauerbienft um ben ruffifchen Baren in ber Bunbeshauptstadt wird Freitag Bormittag um 10 Uhr ftattfinden.

- S. A. Soufton in Philadelphia hat ber Universität von Pennsplvanien \$100,000 gur Erbauung einer Studen= tenhalle geschenft.

- Bei einem Tangwergnügen in San Antonio, Tex., gab es einen Rrawall, bei welchem zwei "Rindslümmel" und ein Mufiter getöbtet murben. Fünf Bahngefellichaften in 30=

liet, 30., haben beichloffen, aus ber Stadt wegzugehen, weil man fie gwin= gen will, die Geleise hochqulegen. - 3m Ohioer Staatszuchthause zu Columbus griffen gwei farbige Straf=

linge einen Bächter an, und in ber Rei= lerei wurden mehrere Berfonen schlimm - Bei bem jungften Sturm an ber oftatlantischen Rivite icheint auch eine beträchtliche Angahl Fischer u.f.w. um=

gefommen ju fein, obwohl man bis

jett nur bon wenigen Namen weiß. - Geftern hat unfer Flottenminifter herbert bie amtliche Orbre ausgestellt, burch welche Gherardi, ber altefte 215= miral ber Flotte und Befehlshaber ber New Yorter Schiffsmerfte, in ben Rubeftand verfett wird.

- Wie aus New Dort gemelbet wird, bat die Gattin pon 2B. R. Banberbilt in bie Erlangung einer Scheibung bon ihrem loderen Gatten gemil= ligt und wird ein Ausgebinge von \$3,= 000,000 erhalten. Go fagen wenig= ftens Diejenigen, welche angebuch gut unterrichtet find.

— Bu Barrenhurft, 5 Meilen füb-lich bon Turner, 3A., ftießen gestern Abend zwei Guterzüge auf ber Elgin=, Joliet= und Gaftern=Bahn gufammen. Ein Mann, ber fich als Baffagier auf bem einen Buge befand, wurde ichlimm berlett. Mehrere Wagen geriethen als= bald in Brand, und es entstand ein fi= nongieller Berluft bon \$25,000. Der Bertehr ftodte langere Zeit bollig.

Ausfand. — Der Krieg zwischen Frankreich und Madagastar scheint jest eine un-

widerrufliche Thatfache gu fein. Die Landwirthe in Mittelbeutsch= land, besonders im Boigtlande und in Sachfen-Mtenburg, haben wieber mit ber Maul- und Rlauenseuche unter bem Rindvieh schwer zu tampfen.

- Der ftanbige Musichuß ber frangofficen Abgeordnetentammer für Di= litärangelegenheiten erflärte ben Blan ber Regierung, 12,000 Mann Solba= ten bor Ablauf ihrer Dienftzeit gu ent= laffen, für ungeitgemäß und ungefehlich. Der Rriegsminister Mercier erflarte, biefer Blan fei nicht fein eigener, fondern bom Gesammtministerium aus= gegangen; gleichwohl werbe er feine Ab= bantung einreichen, wenn ber Plan bom Rabinet in Wiebererwägung gezogen merben follte.

## Lotalbericht.

Rus durchieden zinge vertassen den Gentral-Bahnhof, 12 Str. und Part Row. Die Zigg nach dem Sides nach den Lieben können ebenfalls an der L. Str., 39. Str. und Opde Vertassen der L. Str., 39. Str. und Opde Part-Station bestiegen werden. Stadt-Listed-Psise: 198 Clark Str. und Andischiere Lieben Listeden Listeden Lieben Lieb Bollinfpettor Soehngen muß refigniren.

Der Spezial-Inspettor im hiefigen Zollamte, hetr Andrew Soehngen, hat feine Stellung nieberlegen muffen. Er wurde am Anfange ber Prafibentichaft harrifons ernannt und unter ber jebi= gen bemofratischen Regierung auf fei= nem Blage belaffen, weil er bie Bahl Clevelands unterftügt hatte.

Bor einigen Tagen erhielt er bireft vom Gefretar bes Schagamtes einen Brief, in welchem er aufgeforbert murbe, au refigniren. Bon ber ihm bebor= ftebenben Absetzung hatten weber fei-ne Borgesetten noch sonst Jemand in bem Bollamt eine Uhnung, fie tam bollftanbig unerwartet.

herr Soehngen behauptete geftern, bag er bas Greignig ben Führern ber hiefigen bemotratischen Bartei gu berbanten habe, ba er es abgelehnt habe, Arbeiten für bas naturalifations-Bureau in Late Biem ju übernehmen und einen Beitrag gu bem bemofratifchen Rampagnefond ju liefern. Muf eine Appellation, bie er in biefer Ungelegen= heit an ben Staatsfefretar Grefham gerichtet bat, antwortete ibm berfelbe, baf er eine Untersuchung barüber einleiten werbe, fobalb er fich bon feiner augenBidlichen Rrantheit erholt hatte.

## Zödtlich verwundet.

Gifersucht gab gestern Abend bie Beranlaffung ju einer Schiegaffaire, bie fich hinter bem Schanflotal bon Willis Woodfen, Rr. 19 R. Green Str., gutrug. Es war gegen 10 Uhr, als fich zwei junge Manner, Ramens Charles Bag und henry Mad, die beis be schon feit längerer Zeit einem farbigen Mabchen Aufmerksamteiten ge= schenft hatten, an ber genannten Stelle trafen und fofort handgemein wurden. Mad, ber unbewaffnet war und ben Rurgeren gog, ergriff ichlieflich bie Flucht und rannte bie Late Str. entlang, gefolgt bon feinem Rebenbuhler, ber ploglich feinen Revolber berbor= jog und einen Schuß abgab. Die Rugel traf ben ungludlichen Dad gerabe in bas Genid, eine tobtliche Bunbe berurfachend. Unmittelbar nach ber That entfloh ber Schiegbofb. Der Bertounbete murbe fpater bon einem Poligiften aufgefunden und nach dem Counth-Chieage & Gastein Allendischrietnachm.

Anders Offices: Wo Clark Str. Andittorium Dotel und am Kaffagier Depot, Deutdorn und Bolf Str.

Addick - Musgen. Goundog. Mösdert Andusk ferne Husgen. Goundog. Mösdert Andusk ferne Daute und Bonsbille. ... 48.01 A. 48.01 A. 50.01 feine Miederherstellung für unwahre feine und Levre Daute Bolf. 112.55 A. 46.5 R. feine Miederherstellung für unwahre ficheinlich erklärten. Waß hat bis jeß Levre Quute und Coansbille. ... 41.82 A. 2.65 R. noch nicht verhaftet werden können. hofpital geschafft, wofelbft bie Merzte feine Wieberherftellung für unwahricheinlich ertlärten. Waß bat bis jest

# Die geftrige Wahl,

Die Republifaner im Staate und County fiegreich.

Sie erwählen ihre Kandidaten mit bedeutenden 2lehrheiten. Die Berichte über die Kongreß: und

Legislaturwahlen noch nicht gang vollständig. Bei ber geftrigen Bahl trugen bie

Republitaner ben Gieg bavon, inbem fie ihre fammtlichen Ranbibaten auf bem Staats= und County=Didet mit bedeutenber Stimmenmehrheit er= mählten. Rach ben bis jest vorliegen= ben Berichten wurde ber bemotratische Staatsichatmeifters=Randidat B. 3. Claggett bon feinem republitanifchen Begner, henry Bulff, mit einer Diehr= heit ton über 50,000 Stimmen gefchia= gen, während bie republitanifchen Ranbibaten für bie berichiebenen County= amter ihre Bahl mit einer Mehrheft pon 25,000 bis 30,000 Stimmen er= gielten. Allerbings fehlen bie Berichte bon einer großen Ungahl bon Bahlbe= girten noch, allein biefelben werden an bem Gesammtrefultat nichts anbern. henry Raab, ber tiichtige Staatsfcul= birettor, ift bemnach ebenfalls gefchla= gen worben.

Von ben fieben Rongreß-Abgeorbne= ten, beren Begirt jum größten Theile innerhalb ber Stadt Chicago gelegen find, ermählten bie Demofraten nur einen mit geringer Mehrheit, nämlich ben bisherigen bemahrten Bertreter Lawrence G. McGann im 3. Dahingegen gelang es ben Republitanern im 1. Rongregbegirt Frant 3. Albrich, im 2. 2Bm. Lorimer, im 4. Chas. 3. Boob= man, im 5. Geo. E. White und im 7. Begirt Geo. G. Foß zu erwählen. Ues ber Goldziers Gieg ober Rieberlage im 6. Bezirf ift Positives noch nicht fest= geftellt.

Bon ben Mitgliebern für bie Staatsgejeggebung haben bie Demofraten in= nerhalb. Coot County bie Ermählung bon 5 Senatoren u. 21 Abgeordnete für bas Unterhaus burchgesett, mahrend ben Republifanern die Erwählung bon 7 Senatoren und 24 Abgeordneten gu= geftanden wirb.

Die Populiften bes D'Brien=Mor= gan'ichen Flügels brachten es in ber Stadt auf eine Gesammtstimmenzahl bon etwas über 30,000, wobon nicht meniger als 25,000 Stimmen aus ben Reihen ber Demotraten tamen. Das Tidet ber Rhan-Frattion ber Populi= ften gog nur eine geringe Ungahl Stim= men, was fich auch von bem Wahlzettel ber unabbangigen ameritanischen Bartei und ben Brobibitioniften fagen läßt.

Das Resuttat ber geftrigen Wahl burfte burch bie vollständigen Berichte noch manche Abanderung erfahren, oh= ne jeboch ben Sieg ber Republifaner irgendwie in Frage gu ftellen. Die bemotratischen Führer ichreiben bie Rieberlage ihres Wahlzettels hauptsächlich bem Botum für bas Populiften=Tidet und ber Ungufriedenheit über bas Berhalten bes jegigen bemofratischen Bun= besfenats zu. Letteres machte fich hauptfächlich bei ben Rongregwahlen bemertbar, indem bie Demofraten vier Begirte berloren, bie bisher eine große 20,000 Stimmen ichmantt. Der bemotratifche Countnichammeifters-Ranbibat Theobor Dehne und ber Sheriffs= Randibat F. S. Beaboby "liefen" ih= rem Tidet um mehrere TaufenbStims men boraus, aber bies mar nicht genü= gend, um der republitanischen Sturm=

fluth mit Erfolg gu begegnen. In vielen Begirfen murben bie Ranbibaten für bie Staatsgefetgebung auf bem bemofratischen Tidet fehr ftart geftrichen, jo bag in Folge beffen bie Staatstandidaten Conman im 1., Beimer im 7., Beacod im 11., Gleafon im 15., Rung im 19., Swearinger im 21. und D'Mallen im 23. Begirt ihrer Nieberlage nicht entgeben tonnten. Die Populiften=Führer find mit bem Mus= fall ber geftrigen Wahl burchaus nicht gufrieben, ba fie auf wenigstens 50,= 000 Stimmen gerechnet hatten. Ihre Enttäuschung ift baber leicht gu begrei=

Das Amendement zur Konftitution beireffs Erlaffung von Gefegen gur Regelung ber Begiehungen amifchen Arbeitgeber und Arbeiter feitens ber Staatslegislatur fcheint burch bie 216= ftimmung angenommen worben gu fein, mahrend bie geplante Musgabe bon \$4,000,000 Bonbs für ben Bau eines neuen Courthaufes aller Bahrichein= lichteit nach abgelehnt wurde.



"Das Beheimniß meiner Stärfe ift vollfommene Berdaming. 3ch gebrauche den achten Johann Soff ichen Malgertraft und finde, dog er mir fehr viel gur gefunden Berdanung und Affimidirung ber Rah-

Engin Vandone Ceit auf ber But bor Rachahmungen, Der achte Extraft fragt den Ramenegung

Johann Hoff auf ber Etitette am Flafchenhalfe. Eisner & Menbelfon Co.

Mleinige Agenten, Rew Dort.

Das Ende eines Geighalfes.

Befitt mehr als \$10,000 und ftirbt hungers.

Jahre alter Mann, ift in feinem Bimmer im britten Stodwert bes Saufes Rr. 253 DeRoven Str., ben Tob eines Beighalfes geftorben. Geibler wohnte in jenem Zimmer bereits feit 15 3ah= ren. Er ließ fich bon ben Mitbewohnern bes Saufes nur felten feben und perlehrte mit Niemand. Rur ber hauswirth heinrich Schwarg wechfelte bisweilen einige Borte mit feinem ein= fiedlerischen Miether, wenn berfelbe re= gelmäßig am letten Tage jeden Mo= nates erichien, feine. Miethe gu bezahlen, aber auch Schwart wußte nicht, wie ober wobon fein Miether lebte.

Erft geftern fiel es herrn Schwart auf, baf Geibler am 31. Ottober gum erften Mal feit 15 Jahren berfaumt batte, ben Miethstermin eingufalten. Er berfuchte, in bas Zimmer Seiblers gu geben, fand basfelbe aber berichloffen, er pochte und rüttelte an ber Thur erhielt aber feine Antwort. In ber Ueberzeugung, baß feinem Miether ein Unglud paffirt fein muffe, machte Schwart ber Bolizei Melbung. 3mei Deteftibs ericbienen, die Thur murbe gewaltsam geöffnet, und bie Szene, bie sich den erstaunten Potiziften bot, spoitete jeber Beschreibung. Auf einem haufen alter Lumpen lag bie ftart in Bermefung übergegangene Leiche Seid= lers, bie bereits von Ratten auf mehreren Stellen angefreffen mar. Der Bermesungsgeruch mar peftilengialisch und raubte ben Ginbringlingen faft bie Befinnung. Staub und Schmut bebedten bie armlichen Möbel fingerbid. Die Leiche murbe nach ber Morgue geschafft und ber Nachlaß bes Berftor= benen bann einer genaueren Brufung unterzogen. In einem alten Stiefel fand man eine Blechbüchfe, welche \$10,= 000 in amerifanischen Bantnoten und 2000 Mart in deutschem Papiergeld enthielt.

Trop biefes Reichthums war Geibler augenscheinlich hungers geftorben. Das Gelb murbe bon ber Polizei in Berwahrung genommen und ber nachlaf= fenschaftsrichter wurde heute bon bem Borhandensein jenes Bermögens benachrichtigt. Er wird bie nöthigen Schritte gur Ermittelung etwaiger Er= ben bes Berftorbenen beranlaffen.

#### Bahlreiche Zafdendiebe verhaftet.

Die Polizei brachte geftern Aben'b eine große Angahl von Taschendieben hinter Schloß und Riegel. Allein in ber Zentral-Station wurden mehr als 30 diefer Sallunten eingesperrt, die bor ben berschiedenen Zeitungsgebäuben unter ben bafelbft berfammelten Reugierigen reiche Beute gemacht hatten. Unter ben Berhafteten befindet fich bie wohlbekannte Taschendiebin Nellie D' Brien, in beren Befit man eine offen= bar geftohlene Diamantnabel im Werthe bon \$400 borfand. Auch ber Buhälter biefes berüchtigten Frauengim mers, ein gewiffer Barrn Martin, tonn= te auf frifcher That abgefaßt und in Bewahrfam gebracht werben. Bon ben übrigen Berhafteten mögen befonders bemofratifche Mehrheit aufzuweisen erwahnt werben: Batrid Rugent, ber hatten. Seute Morgen um 2 Uhr aab einen jungen Mann, Ramens Thomas Manor Soptins die Ermählung bes | G. Bercell bon Rr. 400 Jadfon Blob. republitanischen Staatstickets mit eis um eine werthvolle Bufennadel bestohner Mehrheit von 25,000 bis 28,000 | Ien haben foll; ferner Rittie Farlen, eine Stimmen zu, besaleichen ben Sieg ber | außerst geschicke Taichendiebin, und recht gablreichen Besuch voll und gang Republitaner in Coot County mit ei= endlich Robert La Blanche, George ner Pluralität, bie bon 12,500 bis | Ebans, Decar Burns, Charles Tanlor, alias Cheriban, Die fammtlich icon wiederholt mit ben Strafgefegen in Ronflitt gerathen find. 2118 Rla= gerin gegen Rittie Farlen tritt Frau C. Thaher bon Nr. 5813 Indiana Abe. auf, bie auf einem Buge ber Gubfeite Schbahn um \$80 in baarem Gelbe erleichtert murbe.

## Mus mititarifden Arcifen.

Die Generale Miles und 3. D.Bing= ham werben mahricheinlich bereits in ben nächften Tagen Chicago berlaffen. Der Erftgenannte wird aller Boraus= ficht nach jum Rommanbeur bes 21t= lantie-Departements in Rem Dort er= nannt worben, und gwar an Stelle bon General D. Soward, ber bon fei= nem Boften gurudtritt. Mis muthmaß= limer Rachfolger bon General Miles werben bie Brigabegenerale Thomas S. Ruger bon San Francisco und MIe= ranber D. D. McCoot, ber bisherige Rommanbeur bes Colorabo-Departe= ments in Denver, genannt.

Bas General Bingham betrifft, ber in Chicago feit bem Jahre 1886 als Silfsquartiermeifter bes Miffouri=De= partements angestellt mar, fo mirb er fich junachft nach Wafhington begeben, um mit ber Bundesregierung ber Schlugabrechnung borgunehmen. Um 16. Dai bes folgenden Jahres wird ber General ben attiben Dienft quit= tiren muffen, ba er alsbann bas 64. Lebensjahr erreicht hat. Oberftlieute= nant M. J. Lubington wird an Binghams Stelle nach Chicago berfest mer=

## "General" John Randall.

"General" John S. Ranball, ber befanntlich bor etwa fechs Monaten an ber Spite einer Abtheilung von Bafh= ington-Bilgern Chicago berließ, ift bon feinem "Ausfluge" nach feiner Wohnung, Rr. 216 California Abe., gurudgefehrt. Die Strapagen bes langwierigen Marfches fceinen übrigens ben würdigen herrn nur wenig mitgenommen zu haben-er fieht frifch und gefund aus. Dagegen ift feine Gattin, die als einzige Frau die ganze Strede bis nach Washington, zusams men mit ber Coren-Armee, gurudgelegt hat, recht angegriffen und erschöpft. Es verlautetet, bag ber "General" eine Beitung zu gründen beabsichtigt, um Populiften Propaganda gu machen. Bahrenb ber berfloffenen Rampagne hat er gahlreiche Wahlreben für Coren und feine Unhanger gehal-



Gefte und Bergu igungen.

Deutscher Kriegerverein von Chi-

cago. Die Borbereitungen für bas 20jah rige Stiftungsfest, bas ber beutiche Rrieger-Berein bon Chicago am tom= menden Samitag in ber Nord= feite-Turnhalle abzuhalten gedenft, find schon seit Wochen mit großem Gifer betrieben worden. Das für biefe Belegenheit aufgestellte Programm bietet intereffante Unterhaltungen in Sulle und Fulle. Man braucht beshalb fein großer Prophet zu fein, um bem Feste schon jest einen glängenden Er-folg borauszusagen. Mit berFeier wird ein Konzert umb Tangbergnügen ber= bunden fein. Es dürfte nem 3weifel unterliegen, bag fich auch gahlreiche Mitglieder anderer Militar= Bereine an ber Feier beiheiligen werben. Das bollftanbige Programm

Erfter Theil.

1. Botpourri, "Die Regimentstochter" Donizetti Marich, "In Treue feh" Serold 3. Ballade, Solo stir Bojaune Geren Broun fen. Begriftungerden bon Serrn Broun fen. Begriftungsrede des Beditbeuten, Kamerad Bostiton-Solo, "An der Weiter" U. Breffel Borgetragen aus Gefälligfeit den Hern E. A. Staud.

3 weiter Theil.

6. Marich, "Die Raifer-Jahne"
Romponiet und feinem Bereine gewöhnes von Georg Ralbin,
7. "Gerzens-Frühling", Solo für Sopran .
Rongetragen von Frl. A. Garthe.
8. "Amerika", Rotpourei amerianischer Rational-Melobien Borgetragen bon Grl. A. Garthe und Berrn G. A. Staub.

Mord. Chicago. Liederfrang. Dem erften großen Rongert, bas ber Nord Chicago Lieberfrang mahrend biefer Saifon am nächften Sonntage, ben 11. Nob., in Yonborfs Salle, Ede Rorth Abe. und Salfted Str. abguhal= ten gebenft, wird von ben Freunden beutschen Gefanges mit großen Erwartungen entgegengefeben, zumal bas Programm ein außergewöhnlich gebiegenes und reichhaltiges ift. Auf Die Sinftubirung ber einzelnen Rummern ift große Sorgfalt verwendet worben, fo bag ber Erfolg bes Feftes im Bot=

aus als gesichert gelten barf. Soffentlich werben fich bie Erwartungen bes Arrangements=Romites auf verwirklichen. Das Konzert beginnt um 8 Uhr Abends.

## fortuna-frauenperein.

Der obengenannte Berein wird am nächften Camftage, ben 10. November, in ber Apollo-Salle, an ber Blue 35= land Abe., nabe 12. Strafe, fein biertes Stiftungsfest feiern, an bas fich ein Tangbergnügen anschließen wirb. Nach ben bisher getroffenen Borbereitungen zu ichliefen, wird fich bie Feier ben früberen Weften bes ftrebfamen Berein3 ebenbürtig anreihen. Das Arrange= mente-Romite ift fcon feit Bochen unermublich thatig gewesen, um ben Feftgästen nur wirklich gebiegene Unterhal= tungen gu bieten. Für gute Mufit und Erfrischungen aller Urt ift in befter Weise geforgt worben. Ber einmal recht bergnügt fein will, ber berfaume es nicht, an biefer Festlichkeit theilau= nehmen.

Susten, Suften, & Suften, Grkältungen, Erkältungen, Erkältungen,

Beiferfeit, Beiferfeit, Beiferfeit,

> Reuchhuften, Reuchhuften, Afthma, Bronchitis,

Renchhuften,

Sals u. Lungenbefdmerden werben gebeilt burch

Dn. August Roenig's HAMBURGER BRUSTTHEE.

Diefer Thee ift ans beilfraftigen Burgein unb Rrautern jufammengefest, und wird nur in Original-Padeten verfauft.

Preis 25 Cents. Preis 25 Cents. Cente. Breis

#### Gin Durchbreuner ermifcht.

Der 33jährige William Miller, al. Smith, war bis jum 8. September als Rellner in ber Schantwirthschaft bon Gufiab Harbach, Nr. 330 20. Ban Buren Str. beichäftigt, und berichwand am genannten Tage mit einer bebeu= tenten Summe Gelbes, bie er angeb lich feinem Arbeitgeber entwendet hat=

Bermuthend, baf bie Luft jest rein ei, fehrte Miller am vorgeftrigen Tage wieder gurud, murbe aber balb aus: findig gemacht, bon ben Poligiften Root und Rillgaller verhaftet und binter Schloß und Riegel gebracht. Richter Doolen verschob geftern bie Berhandlung bes Falles bis jum 13. Ro= bember. Bis bahin fteht ber Ungetlag. te unter einer Burgichaft von \$300.

#### Gin Bandale.

Gine Urt Berftorungswuth icheint einen gewiffen James 21. Brown befallen gu haben; berfelbe brach vorge= ftern Abend in die Wohnung von Frau S. Balfh, Nr. 409 B. Mabifon Str., und schlug Alles, mas nicht niet= und nagelfest mar, in Trummer. Der an ben Dobeln berurfachte Schaben be= läuft sich auf etwa \$300.

Gin zufällig bes Weges tommenber Poligift nahm ben Brown in Saft und brachte ihn nach ber Desplaines Gtr.= Station. Richter Donle berichob bie Berhandlungen bes Falles auf einen fpateren Termin und ftellte ben Ungeflagten unter eineBürgichaft von \$700.

#### Uebelfeit nach dem Gffen.

Der peinigende Drud, an bem bie bedaueruswerthe Rlaffe ber dronifden Dospeptifer nach eingenommener Rablgeit gu leiden pflegt, wird gehoben und die unter Schmergen bon ihnen getragene Laft wird bon ihnen genommen burch ben großen medizinifden Befreier bon forperlichen Beimiuchungen, hoftetter's Dagenbitters. Sobbrennen, Bidbungen, Trud in der Magensgrube, iberichisfige Galle und der dadurch erzeugte galige Geldmad im Munde werden ebenfalls durch biesen mächtigen Resormator trankbaster Justande der Berdauungsorgane und der Leber beseitigt. Es ist der Stimtlantien und Magen-Eliziere, der se nicht nur beilt und lindert, sondern auch frästigt und frärtt. Es sellt verlorenen Appetit und Schlaf wieder der. Ein Abeinglasbost vor und nach Mahlzeiten und der den Abeitzeiten und der Analyseiten und ber dem Jubettgeben wird fich keits als beste verdaumge und ruhesterbernde Anaace erweisen. Man gedrauche es gegen Malaria, Kieren: und remangeliche Beschwerden, und gegen Bersopping. Bon des sonders günktigen Einfelm für es auf das Befinden älterer und durch Aransbeit geichwächter Bersonen. bitters. Sobbrennen, Blabungen, Drud in ber Magen:

## Brieffaften.

ff. 2. — Gewiß fonnen Gie ein eingebundenes Buch nach Demichland iciden, Benben Gie fich an . G. II. - Unferes Biffens eriftirt gegenwärtig ein folder Berein nicht in Chicago. S. 3. — Der gegenwärtige Arsstbent beift Albert Fren. Derielbe ift Borsthenber bes Bundesrahb, bessen Mabl jedes Jahr kattfindet. D. G. — Die Driftee der "Kellief and Ald Associations" befindet Ko in dem Qauje Ar. 51—53 La Salle Str.

Salle Str.

Fr l. Do ra C. — Ihr Gedicht von ber "Lunch Br l. Do ra C. — Ihr Gedicht von ber "Lunch Bor- in wierlen gufte das ein ber "Nuch bei der Breit wie der Breit dasselbe guft Aubenken außemahren. Daß es in der "Abendohr" abgedenacht werden würde, haben Sie doch nicht etwa erwartet Br Kind, geben Sie zu dem Polizeirichter Ihre Beirftes und stellen Sie biesem Ihre Lage vor. Es ist kaum zu bezweifeln, dah dieser das Abihige veranlaffen wird, um Ihren Gatten zur Erfülkung seiner Kflichten zu bewegen.

A. D. Das County Armenbans befindet sich im Dunning. Sie können jedoch Ihre Abschaft wie eine Jahren beit der wird eine Zeitungs-Anzeige erreichen. Q. S. - Heber berartige Rotizen führen wir feir Buch. Marten Sie, bis bie Angelegenheit weiter ge-bieben ift.

And. Warten Ste, dis die Angelegenheit weiter gewieben ich.

Briefe abholen! — Briefe unter folgendem Chiffren lagern ichon ieit einiger Zeit in unserer Cffice und werden, wenn nicht inserbald der Tagen obgeholt, dem Vapierford übergeben: A 60 (6), A 73, A 82, A 91 (19), A 97 (2), — B 85, B 97 (2), — G 69, C 92 (2), — D 97, — C 96, C 98, C 99, C 100, — D 78, A 86, (2), A 96 (3), A 100 (3), F X, A X 78, — G 28, 69, (2), A 96 (3), A 100 (3), F X, A X 78, — G 28, 69, (2), A 96 (3), A 100 (3), F X, A X 78, — G 28, 69, (2), B 100, B 103, B 106, B 103, B

## Todesfalle.

Rachftebend veröffentlichen wir die Lifte der Deutsichen, über deren Tob bem Gefundheitsante zwijden geftern und beute Mittag Melbung guging: Seurd Bengiel, 1765 91. Salfted Str., 53 3. Clara Libingftone, 3213 State Str., 76 3.

# Maritberiat.

Chicago, ben 6. Robember 1894. Dieje Breije gelten nur für ben Großbanbel. Bemufe. Rohl, 75c-85c per Rifte. Sellerie, 19c-20c per Dukend. Serseilerie, 45c-30c per Bufpel. Imebelu, \$1.00 per Barrel. Inothe Becten, 69c-75c per Barrel. Buthe Becten, 69c-75c per Lugend. Lebendes Geflügel

Junge gubner, 8c-Or ber Pfund. Bibbner, ic-Te per Bjund. Truthubner, ic-Sc ber Bfund. Guten, 8c-Or ber Bfund. Ganfe, \$5.00-\$7.00 ber Dugend. 28 i i b. Mallard-Guten, \$2.50-\$2.75 per Tugent, Ricine Guten, 75c-\$1.00 per Tugent, Scheipfen, 1.00-\$1.25 per Tugent, Brairie Giden, \$3.50-\$3.75 per Dugent, \$2.75-\$3.00 per Tugent,

Butter.

Chebbar, De-Bie ber Bfunb. Limburger, The-Se per Bfunb. Schmeiger, 10c-11c. Grifche Gier, 18c-19c per Dugenb. Wepfel, \$1.50-\$3.00 per Barrel. Bitronen/\$3.00-\$5.00 per Rifte. Crangen, \$2.00-2.25 per Rifte.

Rr. 4, 45e-50c; Rr. 3, 52c-56c Binter: Beigen. Rr. 3 roth, 50c-52c; Rr. 4 roth, 49c. Rr. 2 bart, 53c; Rr. 3 bart, 50c-53e Rr. 2, 47c-48c.

bafer. Rr. 2, 32c-33c; Ar. 3, 30c-31c.

# Albendpoft.

Erfdeint taglid, ausgenommen Countags. herausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft" : Gebaube . . . . 203 Fifth Ave. Swifden Monroe und Moams Str.

> CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

Preid febe Rummer ...... 1 Cent Preis der Somitagsbeilage. 2 Cents Durch unfere Trager fret in's haus geliefert wodentlich. 6 Cents nochentitig Jährlich, im Boraus bezahlt, in den Ber. Staaten, portofret \$3.00 Jährlich nach dem Anskande, prerofret \$5.00

#### Grunde in Sulle und Fulle.

Un ber vernichtenden nieberlage, welche bie bemotratische Partei geftern erlitten hat, find feineswegs blos bie "schlechten Zeiten" schuld, obwohl die= selben unzweifelhaft die Hauptrolle ge= fpielt haben. Bu einem fehr großen Theile haben bie Demotraten ihr Un- ren feine ameritanische Industrie glud fich felbst ober ihren fogenannten ften find fie überall ba gefahren, mo fie augenscheinliche und unverzeihliche Bod= ftreiche gemacht hatten. Da ift zunächst ber Staat Nem Dort mit feiner riefigen Mehrheit gegen ben Demagogen Sill. Die Aufftellung biefes Berrathers und Burgerschaft und befonbers für Die Ginführung europäischer Bauperlohne überzeugungstreuen Demotraten. Gelbit wenn nicht die Enthüllungen über das Rinlenismus rechneten. Da bas amerischändliche Treiben der Tammanyhalle hingugekommen waren, als beren Ber= Barrifon, Reed und McRinlen echter Sill von jeher gegolten hat, fo hätte biefer Erglump geschlagen werden | man muffen. Thatfachlich haben benn auch noch auf hartere Broben ftellen. Rehntaufende bon Demofraten gegen ben Grundfägen ihrer Partei burchaus

nicht abgewendet haben. Ebenso groß wie in New York ift ber te aber hatte ber bemotratische Bentral= audichuft bie Demofraten gerabezu auf= geforbert, bie Bollteform im Stiche gu laffen und fich lediglich für die Freipragung unterwerthiger Gilberbollars au ichlagen. Gin Gfel wie ber junge Thurman erfrechte fich, bewährte Demotraten bom Schlage bes ausgezeich= neten Abgeordneten Sarter öffentlich gu beleidigen und ben Brafibenten ber Ber. Staaten wie einen Schulbuben abzukanzeln. Darob ergrimmten na= lung derBiedermanner Lorimer, Wood= mentlich die beutschen Bahler, die in Dhio bon jeber für ehrliches Gelb einge= ftanben find und feinerzeit auch die bie größte ober zweitgrößte Stadt ber Greenbad-Schwindler gu Baaren trei- Ber. Staaten im Rongreffe vertreten ben halfen. Den populiftischen Demofraten bon Dhio burfte es jest mohl einleuchten, bag bas Bolt jenes Staa- Umtsführung als Steuereinschätzer tes von schlechtem Gelbe nach wie vor nichts wiffen will.

In Michigan hatten bie Demofra= det, ift mahrhaftig fein Bunber.

Male bon ber republifanischen Partei losgelöft wurde und ihr jest mit ber- gewärtigen, ber fich im Umt bereichert, größerter Mehrheit wieber zugefallen Altgeld", um biefen Umichmung gu erflären. Roch in ber letten Boche por ber Wahl hielt ber herr Gouverneur es für angemeffen, den Demofraten in Coof County baburch zu helfen, bag er ben Populiften und Sozialiften Ungebote machte und über bie bemofratifche Bunbesbermaltung herfiel. Altgelb wollte "binbigirt" werben, und Die Demofratie bes Staates Illinois hat bafür gu bugen.

Doch bon allen biefen Gingelgefechten abgesehen, mußte bie ganze Schlacht von ber bemotratischen Partei unter ben bentbar ungunftigften Bedingun= gen geliefert werben. Dant ben Berrathern im Senate, murbe bie Erlebi= gung ber Tarifbill Monate lang bin= ausgeschoben, und bas endlich gu Stan= be gekommene Machwert konnte Riemanben befriedigen. Grover Cleveland, ber erft bor zwei Jahren, trot bes Wi= ber anbes ber New Morter Delegaten, al Rubrer ber Befammtpartei aner= fannt worben war und einen wahrhaft glangenben Gieg erfochten batte, fonnte mit feinen Rathfchlägen nicht mehr burchbringen. Beil er unentwegt für ehrliche Zarifreform und eine gefunde Babrung eintrat, follte er auf einmal tein Demotrat mehr fein. Man muthete ihm gu, fich felbft in's Geficht gu schlagen und nicht nur ben Judas Sill ondern auch die Gilberschwindler gu unterftüten. Da er fich hierzu nicht verfteben wollte, murbe er gefchmäht und verspottet. Durch biese schmachvolle Behandlung bes beim Bolte mit Recht beliebten Führers bermirtte bie bemo-Fratifche Partei bas Bertrauen ber un= abhängigen Wählerschaft, die doch schließlich immer ben Ausschlag gibt. Sie hat fich in's eigene Fleisch geschnit=

Die Republifaner haben ihren Sieg entichieben nicht verdient. Richt nur haben fie nichts gethan, mas ihren Er= folg rechtfertigen tonnie, fondern fie haben nicht einmal gesagt, was fie ei= gentlich thun wollen. Gie haben fich leviglich auf Die Schlechten Beiten und Die Wehler ber Demofraten berlaffen, und obwohl fie fich hierin nicht berrechnet haben, fo werben fie mit biefem politischen Rapitale fcmerlich amei Jahre lang wirthichaften tonnen. Schon mehr als einmal in ber ameritanischen Geschichte ift bie Wahlschlacht, Die gwi= fchen ben Präsibentenwahlen liegt, von einer Opposition gewonnen worben, bie mit ihrem Siege nichts anzufangen wußte und beim Enticheibungstampfe boch wieber unterlag. Wenn bie Demofratie in ben nächsten zwei Jahren ibre raubzöllnerifchen und populiftifchen Unbangfel ausscheibet und gu ben rein bemofratifden Grundfägen gurudfehrt, fo mag ber Bahlfampf von 1896 gang anbers ausfallen, als bie Republifaner beute glauben

#### Jeht gibt's gute Beiten.

Es wird intereffant fein, in ben nächsten Tagen Die republifanifchen Beitungen zu verfolgen, Die feit Bochen in der Rolamitatsheulerei Unglaubli= ches geleistet haben. Da fie jest nicht mehr gu lugen braudjen, fo werben fie guf einmal zugeben, daß die Sandels frifis borüber, und bas Geichaft wieber im iconften Aufschwung ift. Doch merben fie felbfiverftanblich bie Wieberbelebung bon Sandel und Bandel aus= schließlich auf ben republifanischen

Wahlfieg gurudführen. Thatfachlich tann, wie icon frither erwähnt wurde, ber neue Rongreß an bem jetigen Bolltarif nicht bas Ge= ringfte andern. Die gu erwartenden gu= ten Zeiten werben alfo unter bem biel= geschmähten "Freihandels-Zarif" ein= treten muffen, ber beshalb fo genannt mirb, weil er bie Fabritanten mit burchschnittlich 40 Prozent "fcutt. Wenn aber in ben nachsten zwei 3ah= Grunde geht, und fogar bie Beigblech Führern zuzuschreiben. Um schlimm= Fabrikanten nicht nach England auszuwandern brauben, fo werben bie Republitaner vermuthlich mit ber Gr= flarung bei ber Sand fein, baß bie Beichutten nur burch bie hoffnung auf Biebereinführung "republitani= Die fcher "Bolle aufrecht erhalten werben. gemiffenlofen Drabtziehers mar ficher- Gie werben fogar behaupten, Die Falich eine Beleidigung für die anständige brifanten fahen nur beshalb von ber

ab, weil fie auf eine neue Mera bes Dic-

tanische Bolt ihnen geglaubt hat, bag

gute Zeiten bringen tonnen, fo fann

feine Leichtgläubigfeit am Enbe

Auf alle Fälle werden bon heute an ihn geftimmt, die fich im Uebrigen bon bie Ber. Staaten das reichste, gludlidifte und gufriebenfte Land unter ber Sonne fein. Die Suppenhäufer und ähnliche Erfindungen bes Freihandels "Erdrutich" in Obio, In biefem Staa= werden verschwinden, Arbeitslofe wird es nicht mehr geben, ber Beigen wird im Breise fteigen, Die Arbeiter merben \$10 ben Tag verdienen, und bie Tramps werden nicht mehr zu laufen brauchen, sondern in Rutschen spazieren fahren. Wer's nicht glaubt, gablt einen Thaler.

#### Triumbh der gumberei.

Ginen ihrer größten Triumphe feiert bie "Boitsregierung" burch bie Ermah= man, White und Beafe. Dan brei anrüchige, unwiffende und rohe Gefellen ift eine unausiofdliche merben. Samach. Und bak ein Dann, beffen mindestens berbachtig war, trogbem mit einer noch höheren Ghrenftellung betraut wird, während anerfannt tilch ten gu ihrem Gouverneurstandidaten tige und rechtschaffene "Diener bes Boleinen Mann ertoren, ber fich als begei= | fes" einfach herausgeworfen werben, ift fterter Unbanger ber Umerican Bro- ter fprechendfte Rommentar ju bem tective Uffociation entpuppte. Das Rapitel über Die Boltaherrichaft. Belberfelbe "untergeschneit" murbe, und den Dant erntet einBoltsoertreter ober mit ihm bas gange bemofratische Die Beamter, ber gewiffenhaft feine Pflicht erfüllt und fogar perfonliche Opfer Was unferen eigenen Staat anbe= bringt, um bas Gemeinwohl gu for= trifft, ber bor zwei Sahren gum erften bern? Und welche Strafe hat auf ber anberen Seite ber Lumpenpolitifer gu Baunerstreiche ber schlimmften Art berift, fo genilat die Nennung bes Ra= ubt und in jeder Sinficht forrupt ift? Die Mutmort auf Diese heiben Fragen gibt beinahe jebe Bahl. Es ift ein ichwacher Troft, daß bin und wieber, wie foeben in ber Stadt Rem Dort, Die unerträglich gewordene herrschaft ber Schufte und Salunten gebrochen wird. Erftens geschieht bies viel gu felten, und ameitens geigt bie Erfahrung, bag nach furger Unterbrechung Die "frummen"

> Es gibt Leute, benen bie bemofrati= sche Republik noch nicht volksthumlich genug ift, umb bie beshalb bon einem Butunftsftaate traumen, in welchem "bas Bolt" auch bie Erzeugung und Bertheilung aller Guter felbft in Die Sand nehmen foll. Diefe Schwarmer follten fich boch einmal die Frage vor= legen, wie biel mohl erzeugt, und wie bie Produtte vertheilt werden murben, wenn basfelbe Bolt, bas heutzutage bie politischen Beamten wählt, auch bie Borfteber ber Staatsfabriten und ber Baarenipeicher auszusuchen hatte. 3ft irgend ein Grund gu ber Unnahme borhanben, bag es alsbann teinen Lorimer, Boodman ober Beafe mablen murbe? Ghe bem "Staat" noch mehr Gewalten eingeräumt werben tonnen, muß "bas Bolt" fich gang erheblich anbern.

Bolitifer boch wieber an's Ruber ge=

## Die Bundesfinangen.

Die Thatsache, daß nach bem Schahamts=Ausweis für Otiober Die Gin= nahmen ber Bunbesregierung in jenem Monate hinter ben Musgaben um \$13, 573,779 gurildblieben - gegen \$6,= 876,000 Defigit im September - ift bon gewiffer Seite nach Rraften ausgeniit worden. Man fagte, bas Lanb ftehe an einem finangiellen Abgrund und gehe bem Bankeroit entgegen. Thatsächlich ift jedoch die Finanglage ber Bunbestegierung feineswegs folimm. Das Unwachfen bes Defigits lößt fich febr leicht baburch erflaren, bag bie Musgaben borübergebend fties gen und bie Ginnahmen fielen. Die Ringgahlung berichlang im Monat Dt= tober \$5,194,000, gegen nur \$322,000 im Geptember. Dagegen ftellte fich Die Gesammteinnahme an Inlanofteuern auf nur \$6,493,000 ober etwa bie Salfie ber unter normalen Berhaltniffen aus biefer Quelle gu erwartenben Summe, Die Bolleinnahmen waren im Oftober gwar etwas größer, als im Bermonat, blieben aber immer noch hinter bem Rormalbetrag gurud. Sier wie bort ift ber Abfall natürlich unb folgerichtig, und in beiben Fallen muß eine Betrachtung ber Urfachen etwaige Beforgniffe beschwichtigen.

Die berminberte Ginnahme an Inlandsteuern läßt fich hauptfächlich auf Die erhöhte Whistpfteuer gurudführen. Um bie 20 Cents Zuschlag zu ersparen, ge Berzögerung ei wurden gang gewaltige Mengen turg etwa 20 Minuten

bor bem Infrafttreten bes neuen Bollgefetes bem Steuerberichlug entnom= men, und awar viel früher entnom= men, als bas gur Dedung bes Bebarfs nothwendig gemefen ware. natürlich muß biefer Whisty erft perbraucht fein, ehe auf neue Boften bie Steuer bezahlt

werben wird. Bang ahnlich erflatt fich ber Abfall in ben Bolleinnahmen. Der in Musficht ftehende Buderzoll bemirtie, baß gang enorme Maffen Rohguder über ben zeitweiligen Bebarf hinaus eingeführt murben, ehe bas neue Bollgefet in Rraft trat, fodaß für bie erften Monate nachher faft gar feine Ginnahmen aus bie= fer Quelle zu erwarten maren. Aber auch bie Buderborrathe gehen auf Die Reige, und bie Ginnahmen aus biefer Quelle müffen fich, ebenfo wie Die Ginnahmen aus ber Mhistniteuer,

in ber allernächsten Zeit fcon beben. Thatfachlich ift bie Lage bes Bunbes= haushaltes in biefem Jahr weit beffer, als im Borjahre; benn mabrend für bas Wirthschaftsjahr 1894-1895 gur Beit nur ein Defigit von \$14,353,000 zu berzeichnen ist, betrug bas lettjähri= Defigit gur felben Zeit bes Jahres \$24,079,000. Dabei find die Musfich= ten jest bebeutend beffer, als im Borjahre, und wenn auch bie Golbreferbe nur einen Bestand von \$62,000,000 aufzuweisen hat, so wird fich eine neue Bonbausgabe boch mohl vermeiben laf= fen. Sowohl an Inlandsteuern wie-an Bollen find ftetig machfende Ginnahmen zu erwarten, und bom 1. Januar an eröffnet fich burch bas Gintommen= fteuer-Befet ber Bunbestaffe eine neue Einnahmequelle. Bon Diefer erwartete man ursprünglich einen Bufchuf bon etwa \$35,000,000; bas mar mahr= icheinlich zu boch gegriffen, aber auch wenn man auf Die Salfte gurudaehtwas ungefähr ben niedrigften Shagungen gleichtommt - fo berechtigt bas boch zu ber Unnahme, bag am Schlug bes Wirthschaftsjahres bas Defizit gefcwunden und mahrscheinlich noch ein fleiner Ueberichuß zu verzeichnen fein mirb.

## Lofalbericht.

#### Unfalle.

Berhangnifboll murbe geftern bem 17 Jahre alten Porter Jos. Howard ein fogenanntes "Wahl-Feuer". Ginige Rraben hatten fich zur Ausübung Diefes Unfuges eine Ungahl Delfaffer ausgesucht und an ber Ede bon Blh= mouth Place und Harrison Str. in Brand gestedt, als ploglich eines biefer Fäffer explobirte und ben gerabe paffi= renden Soward fo fchwer verlegte, bag er, entfetlich an Geficht und Sanben berbrannt, bem County Sofpital über= miejen werden mußte.

Beim Abfpringen bon einer Cottage Grove Abe. Strafenbahn murbe ber 14 Jahre alte Auguft Bieter, beffen GI= tern in Mr. 2624 Iglehardt Str. mohnen, amifchen ber 25. und 26. Gir., von einem in entgegengesetter Richtung fahrenben Buge erfaßt und ju Boben geworfen. Der Junge gog fich einen ichlimmen Beinbruch gu.

Frant Grotich, ein in ber elettrifchen Lichtanlage ber Weftfeite=Strafen= bahn-Gefellichaft, Gde bon Bafbington Boulevard und Weftern Abe. ange= fiellter Arbeiter fiel geftern Morgen bon einem 10 Fuß hohen Beruft und fich fcmere Berlegungen gu. Grot= fche mußte per Umbulanzwagen nach feiner Wohnung, Rr. 117 2B. Divi= fion Str., gebracht merben.

## Raubanfall.

Der Chineje Sing Lee murbe geftern am hellen lichten Tage in feiner Bafch= anftalt, Rr. 87 Clinton Str., bon gwei Unbefannten überfallen. Giner ber Spigbuben berfette Sing Lee mittels eines eifernen Bolgen einen berartigen Schlag auf ben Schabel, baf ber Chinefe, aus einer flaffenben, fechs Boll langen Ropfwunde blutend, bewußtlos zusammenbrach.

Sierauf machten fich bie Rerle, nach= bem fie ben Inhalt ber Gelblabe, ungefahr \$7, gu fich geftedt hatten, aus bem Staube. 2118 Sing Lee nach einer hal= ben Stunde wieber ju fich fam, ergagl= te er ben Borfall bem bienftthuenben Poligiften, welcher ben Fall bann gur

Melbung brachte. Die Polizei leitete bie nöthigen Schritte ein und untergog bas betref= fende Stadtbiertel einer besonderen Un= terjudung: boch bergebens, alle Bemühungen, die Berbrecher gu entbeden, blieben ohne Resultat.

Sing Lee fand Mufnahme im Counth-Sofpital. Die Mergte erflaren feine Wunde für nicht lebensgeführlich.

## Bereitelter Gelbfimord.

In ber Wohnung, feiner Schwefter, Rr. 436 2B. harrifon Str., versuchte gestern ber 28 Jahre alte Schreiner Chas. Gradt burch Gift feinem Leben ein Enbe zu machen. Gein Buftanb murbe jedoch rechtzeitig bemertt, und es gelang einem ichleunigft berbeigerufenen Urate, nach eifrigen Bemühungen, ben Lebensmuben außer aller Gefahr gu bringen. Muf ben Bunfch feiner Berwandten, wurde Grabt bann nach bem County hofpitale geschafft, um bort feine bollftanbige Genefung gu gewinnen. Der Grund gu bem Gelbftmorbberfuche foll Grabts Bergweif= lung barüber gewesen fein, bag er nicht Rraft genug befag, bem Lafter bes Trintens wiberfteben gu fonnen.

In ber Blue Island Ave., nahe ber 21. Str., gerieth heute Morgen, furg bor fieben Uhr, ber Bertehr ber Rabel= bahn für furge Beit ins Stoden. Gin Abfallwagen, ber bor bem Buge auf ben Geleifen fuhr, tonnte nicht fchnell genug aus benfelben gebracht werben, nachbem er bei bem Berfuche, ausgu= weichen, ein Rab gebrochen hatte. Die in ber unteren Stabt befchaftigten Fahrgafte hatten burch bie unfreiwillige Bergogerung eine Berfpatung bon

#### Gine blutige Echieferei.

Derfuch, die Wahlliften des 9 Dres cinftes der 25. Ward zu rauben. 2llebrere fleinere BufammenftoBe.

Bu einer Slutigen Schiegerei,

welcher ein Mann lebensgefährlich und mehrere andere leicht verwundet murben, tam es heute Morgen furg nach Mitternacht in bem Saufe Rr. 117Dat Str., in welchem fich Die Stimmplage für ben 9. Pregintt ber 23. Barb befand. Wie es heißt, handelte es fich babei um ben Raub ber Bahlliften. In bem Bablgimmer befanden fich bie Bahlrichter U. Westman, August Melin, August Minogue, Die Wahlclerts John M. Baters, John Beabin und G. 2B. Smith, fowie ferner Die Berren Louis Efftrom, John Ericion und Muguft Collianber. Die letteren Drei fagen zu, wie bie Bahlbeamten bie abgegebenen Stimmen gabiten. Blöglich wurde heftig an die Thure gepocht und als einer ber herren Diefelbe porfichtig ein Saufen Rerle brangten fich, bon awei mastirten Strolden geführt, in bas Zimmer. Mit borgehaltenen Reboibern berlangten fie, bag ihnen bie Wahlliften ausgeliefert wurden und begannen auch gleichzeitig zu ichiegen. Der Boligift Rid Michaelis, welcher fich gur Beit ebenfalls noch in bem Bahlzimmer befand, jog feinen Rebol= ber und entlud benfelben auf die frechen Eindringlinge, welche, als fie auf ernstlichen Wiberstand ftiegen, nach 216= gabe noch einiger Schuffe eiligft bie Flucht ergriffen.

Mis ber Bulverbampf berflogen mar, fah man Gus. Colliander, ber an ber Gde ber Sepowid und Dat Str. eine Birthichaft betreibt, mit einer Rugel= munbe in ber Magengegend bewußtlos in feinem Blute liegen. Der Poligift Michaelis blutete aus einer Bunbe in ber Sufte und ber Bahiclert 3. F. Walters hielt framphaft mit ber rech= ten Sand eine Bunde am linten Urm über bem Ellbogen gu. Blutfpuren auf bem Seitenweg vor bem Stimmplag bewiesen, bag auch einige ber entflohe= nen Ungreifer berwundet fein muffen; einer von ihnen foll in einen Urm und ein zweiter in eines feiner Beine geichoffen worben fein. Die Angreifer entfamen und es ift ber Polizei bisher noch nicht gefungen, ihre 3bentität feft= guftellen. Colliander und Michaelis wurden nach bem Alexianer Sofpital geschafft. Walters ließ feine Bunbe feiner Wohnung in bem Saufe Nr. 199

Townsend Str. Das Zimmer, in bem bie Schiegerei ftattfand, fab nachher furchtbar aus. Der Boben war mit Blut getrantt und Rugeln hatten große Löcher in Die taften felbft mar von mehreren Rugein burchbohrt worben.

Der Gaftwirth Colliander wirb mahrscheinlich an feiner Bunbe erlie= gen; wenigstens begen bie Sofpitalarg= te wenig hoffnung, ihn am Leben er= halten zu können.

G. M. Diction, einer ber "Challen= gers" im 17. Precintt ber 24. Barb, wurde bor bem Stimmplag in bem Saufe Rr. 113 Minois Str. bon zwei Mannern niebergeschlagen, beren Recht, ihre Stimmer, abzugeben, er in 3meife ben blutend, ohnmächtig auf bem Plate Wohnung in bem Saufe Rr. 11 R. Clark Str. begeben tonnte. Folgende bier Rerle, bie fich an bem Ungriff auf Didfon betheiligt haben follen, wurden eingestedt: John Beaben, F. B. Boetin, Beter R. Sines und John Moonen.

In bem Stimmplat Des 3. Precincts ber 2. Warb fam es geftern gu einem Streit amifchen ben Wahlbeamten. Die republifanifchen Wahlrichter wollten ihrem bemotratischen Wahlrichter bas Recht ftreitig machen, ben Stimmgebern bie Bablgettel abzunehmen und fie in ben Stimmtaften ju fteden. Gr=Gena= tor George M. Gibs und ber befannte republitanifche Polititer James 2B. Ripe mifchten fich in ben Streit und es tam bald zu einem fehr lebhaften allge= meinen Fauftfampf, ber bon ber Boli= gei nur mit Mübe beigelegt werben tonnte. Ernftliche Berwundungen ta= men bier feine bor.

3m 15. Precintt ber 1. Ward fam es bes Nachmittags zu einem Fauft= tampf zwischen bem Precintt=Rapitan Chas. 3. Leinbeder und bem Thurbuter bes Stabtrath's Ffaac Powell. Beibe Rampfhähne "blieben gang" und ber=

haftet murbe Riemand. Tim Scanlan, ber Gr-Brivatfefretar bes Er-Bürgermeifters Bafbburne gerieth bor bem Stimmplat im 10. Brecintt ber 24. Barb mit bem Baftwirth B. F. Coughlin von Nr. 336 G. Chicago Mbe., in Streit. Scanlan erhob gegen die Stimmberechtigung Coughling Ginwand und foll jogar feinen Revolver gegen ihn gezogen haben. Coughlin erfuchte bestwegen ben Richter Rerften um einen Saftbefehl gegen Scanlan, ber Richter überzeugte ihn je= boch von ber 3medlofigfeit einer folchen Magregel.

In Ettelsons Birthschaft in bem Gebaube Rr. 373 Clart Str. wurden geftern nachmittag William Relly und Michael Relly im Berlaufe eines Streites über bie Bolitit handgemein. 2Billiam erhielt einen Stich in bem rechten Arm und murbe nach bem County= 50= fpital geichafft. Michael murbe bon

bem Poligiften Spiegel eingesperrt. Dreigehn polnifche Stimmgeber aus ber 16. Warb wurden geftern unter ber Unschulbigung verhaftet, borgeftern Abend John Ronborafi, einen prominenten polnischen Demofraten, fchiver mißhanbelt gu haben. Die Berhafteten beißen: Frant Kondgisti, John Remrowsti, A. Brożzożzvii, Thomas Strance, W. Schulk, W. Shrader, B. Arzhubgysti, J. Habrylewich, L. Du-

#### bid, M. Dornesth, John Pagtowsti, S. Sozaginsti und BB. S. Baste. Man ichaffie fie nach ber Bentral=Station und bon bort fpater nach ber Sarrifon

Str.=Station.

Der Farbige John Borter murde unter der Anschuldigung eingesperrt, im 6. Brecintt ber 17. Bard einen Berfuch gemacht zu haben, feine Stimme abzugeben, obgleich er bort gar nicht

ften Daniel Chea bor bem Stimm= plat im 20. Precintt ber 1. Ward megen unordentlichen Betragens berhaftet. Er ift ein Republitaner und gibt an, baß feine Berhaftung nur ein boshafter "Trid" ber Demofraien mare, ihn um fein Wahlrecht ju betrügen. Er murbe übrigens ohne Bergug gegen Burg= ichaft freigelaffen und tonnte bann noch feine Stimme abgeben. "Billy" Lorimer, ber berüchtigteRan=

bibat ber Republifaner für bas 21mt au öffnen versuchte, wurde dieselbe eine Rongreß-Albgeordneien, konnte naauch icon bon außen eingebrüdt und turlich ben Zag nicht borübergeben laffen, ohne fich in gewohnter, rupelhafter Beife bemerbbar gemacht gu haben. Ge waren aus Chicago eine Menge Silfs-Cheriffs nach Lemont gelandt worden, um bort die Ordnung aufrecht au erhalten. Gie manoten für letteres ihre eigene Methobe an und zogen fich bas Miffallen bes Burgermeifters bon Lemont in folder Weife gu, bag fie alle miteinander (es waren ihrer 25) ber haftet wurden. Lorimer ericbien iba: ter und erbot fich gur Burgichaftsftel= lung für fammtliche Gefangene. Dies wurde abgelehnt, worauf Lorimer jo unverschamt wurde, bag ibn ber Bolizeichef von Lemont beim Rragen faßte und aus bem Babllotale marf.

#### Das Refultat einer Familienfehde.

Das Saus Rr. 173 B. 22. Str. mar geftern Abend ber Schaublak eines blutigen Rampfes, ber zwischen bem bafelbit wohnenden Thomas D'Brien und dem Schwager desfelben, einem gewiffen Patrid Twohen, jum Mustrag gebracht murbe. Beibe Manner hatten schon seit langerer Zeit auf ge= fpanntem Fuße mit einander geftan= ben. Als Twohen geftern bie Wohnung feine Schwagers betrat, tam es wieber= um, wie icon gu wieberholten Dalen, ju einer heftigen Museinanberfegung, bie schlieglich in eine wuste Sauerei ousartete. D'Brien gog in feiner finnlofen Buth einen Revolver und ichof ebendort verbinden und ging bann nach auf feinen Begner, ber ichwer am linten Urme berwundet, blutuberstromt gu Boben fant. Glüdlichermeife erichienen jest einige Poligiften auf bem Rampf plage, die ben rafenden Schiefbold in Saft nahmen, mabrend ber Bermunde= te nach bem County-Hospital beforbert Wante gefchlagen. Much ber Stimm- | wurde. D'Brien wird fich wegen Mord-

Ratarrhalifden Aranabeiten. angriffs zu berantworten haben.

# Merven- Arankheiten.

# Rura und Ren.

\* Gow. Lally, ber, wie bon ber "Abendpost" fürglich gemelbet, bon Richter Reriten megen eines bon Chas. Lindfall begangenen Raubes unter \$1000 Burgichaft bem Kriminalgerich= te überwiesen wurde, ftanb geftern wieberum bor bemfelben Richter. Die Bogog. Didfon blieb aus mehreren Bun- ligei hat nämlich in ihm ben Ginbrecher feftgeftellt, ber am Freitag ber 2Bohliegen. Poligiften trugen ion in die nung bes herrn M. B. Rand, Rr. 117 nachfte Apothete und bort erholte er Dat Str., einen ungebetenen Befuch fich unter ärztlicher Behandlung fo abstatiete und mehrere Golbfachen, fofchnell, daß er fich balb barauf, noth- wie Baargelb als Beute babonfchlebb= burftig gufammengeflidt, nach feiner te. Das Urtheil bes Richters mar gleichlautend mit bem borbergegangenen.

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

\* Salvator, ein reines Malgbier ber Conrad Seipp Bremg. Co., gu haben in Flafchen und Fäffern. Tel. Couth 869.

\* Es ift ben Gebeimpoligiften Glea= fon und Cating gelungen, in ber Per= fon eines gemiffen Louis Chriftianfon ben Ginbrecher zu berhaften, welcher am bergangenen Freitage aus ber Bobnung bon J. E. Sedman, Rr. 656 Di= bifion Str., eine Angahl werthvoller Werkzeuge gestohlen hatte. Gie fanden feine Spur baburch, baß fie bie geftohlenen Sachen bei einem Pfandleiher in ber Randolph Str. entbedten, unb murben feiner an ber Ede ber Maple= mood und Botomac Abe, habbaft, Chri ftianfon murbe bon Richter Mhite unter \$1000 Burgichaft ben Gwegeschworenen überwiesen.

#### Skropfeln am Hals sind gefährlich, unangenehm und hart-

näckig, aber Hood's Sarsaparilla als gründliches Blutreinigungs - Mittel heilt diese, sowie alle anderen Formen der Skropfeln. hatte eine Ge-



schwulst an der Seite meines Halses, so gross wie ein Hühnerel. Es wurde mir gerathen, es ausschneiden zu lassen, wollte es aber nicht zulassen. Ein Freund rieth mir, Hood's Sarsaparilla zu nehmen. was ich auch, mit Freuden spreche ich es aus, that und bald war die Ge-schwulst gaenzlich verschwunden. Ich

nuss Hood's Sarsaparilla wirklich loben denn ich weiss, dass es eine ausgezeich nete Medizin ist. Ich habe Hood's Sar-saparilla bisher bestens empfohlen und werde fortfahren es zu thun." ELLA BILLINGS, Red Cloud, Neb.

# Hood's Sarsa- heilt HOOD'S PILLEN sind die besten Nachtisch Pillen, helfen der Verdauung, verhindern Verstopfung. 3

Brandwunden und Anelschungen

#### werben fofort mit PERRY DAVIS' PAIN KILLER gelindert. Rein beffe es Liniment erhalttich. Tragt

es bei Euch. Die Flaichen enthalten jest bie boppelt

# Heland, kräflig und glücklich.

Bom Dagen : Ratarrh geheilt.

John Edniber erjahlt, wie er frant murbe und wie Die Toftoren DeCon & Bilbman ibn beilten.

Die folgende Unterredung mit herrn John Schnier. wohnhaft in 91 howe Etr.. wied zweifellos für viele, die abnitch leiden oder gelitten haben, von In-

#### Aenkerft vergagt

auf. Mandmal batte ich mehrere Tage lang nicht ben geringsten Appetit, und die wenige Rahrung, die ich zu mir nahm. ichten wie ein dieter Klumven Tetg in meinem Wagen zu liegen. Ich diesen nicht berbauen zu fonnen, und ich batte salt immer ein niederehrücken-bes Gefird der Ausschaftlung mit riehr ger weite ger Beschwerde: und liedelster im Magen. Weine Zinige war betegt und ich war immer verstohlt



John Edniber, 91 Bame Etr.

und mit Kopischmerzen behaffet. Gin langer Atheugug ichmerzie mich und die geringfte Anstrengung betweindte Bergtlopferfund fiedende Schnerzen in der Seite. Ich verlor beständig an Freisch: Nein Leiden warde immer saffinner und machte uich schwad und elens, Jah fühlte mich erichboft, ohne irgend elwas gethan zu haben und war

Reizsbar, ruhekos und nervös.
Ich fiblie mich ichwindelig, ichwach und krank. Mas was ich Ench beidrieden hobe, ist jest voriber und ich wich eine gehen den fig. ist voriber und ich wich eine gehund und kark. Ihas der belvirte diese Umwachdung? tragte der Reporter. Sit ub date verschiedene wiede der Unter der Tetreru McC wie Auftder war, inzugeden und fie zu seben. And ich zu ungläudig war, tinzugeden und fie zu seben. And ich demerfte eines Toges einer meiner Freunde meine Bersgathit und rieth mir während nuieres Gesprächs, zu geden und zu kelen, was sie von meinem Jalie däcken. And die gingen? siet der Ekribent ein. Ja, und ich glaude wirktlich, des ich mein Erden der neine Fage agein ihrer Kedandlunt, als meine Freunde über mein bei eres Besinden Vennerungen zu machen anstingen, nob benite. And vielen Kersten, din ich vollständig geheilt nud ein gefunder Mann.

Perr Schniber wohnt au genannter Stelle und ist in der Edderet von Mr. James Proubfoot. Est Genter Str. und Ehestield der de beschäftigen. Reighar, ruflefos und nervos.

Behandlung burd bie Boft Jufolge ber Gründlichfeit und Einfacheit des Leichle Gebürren-Schiell-beil-Shftems der Dottoren McCop & Wildman find Dunberte von Beilungen durch die Bost dewerffleligt worden. Das Shundom-körmular frei an trgend eine auswärtige Abresse gesandt, macht einen verfönlichen Beind unnötig. Konsultation frei in der Liffice oder drieflig.

# Drs. McCoy&Wildman

224 State Str., Ecke Quincy.

Saut-Aranafeiten,

Er Epezielle Behandlung miteleftrigitat wenn ubthig

Albert Luettke & Co.

uns über-

tragener Arbeiten. Bau jährige Ga-rantie; ma hige Preil u. No. 1 deterniet. 15 dahre Ei fahrung. — Main-Office: 399 W. North Ave., amifchen Girard Str. und Git Grobe. — Brauch-Office: 289 E. North Ave., Ede Larrabee Etr.

#### Todes:Anzeige. U. O. R. M., Tecumseh Stamm Nr. 109.

Sammfliche Briber bes genannten Staumes wer ben erfucht, am 8. November, Morgens 9 Uhr, in ber Logenballe zu erscheinen, zu unserem berftoeben Bruber B. Ch. de nr b Ben 3 el die lette Gbre 3u erweifert. Die Beerdigung findet fatt auf Fried-bof Baldbeim.

Fr. Damonn, D. Ch. Ricard B. Ebiel, Schriftf.

## Todes:Mugeige.

U. O. R. M. Den Beamten und Boit Spiefs jur Rachricht, bas Bruder Packe Brede & art y Benget gefteben ich. Die Beerdigung finder fint am Dois nerftag, den 8. Robember. Borgens 10 Uhr, vom Trauerhaufe, 1765 R. Saliebe Ett. Die Beamten find erluche, Dinktiich in erscheinen, um bem Brudet bie lente Chie au ermeisen. te Chre ju erweifen. Jobn Soff, Groß-Ober-Chief, 28 illiam Bill, Groß-Schriftführer.

Zodes:Angeige. Freunden und Befannten die traurige Rachricht ben dem am Sonntag, den 4. Robember, erfolgten Ableben des Dr. Friedrich Enbert, der do ben Eines busch, in feinem 54. Lebensfahre. Die Beerdigung findet Donnerflag, den 8. Robember, 2 Uhr Rachmittags, bom Saufe 494 R. Clarf Str. fatt. Um fulle Theilnahme bitten die hinterbliebenen. —mi

Zwanzigjähriges Stiftungefeft



Bu bermiethen Abendpost - Aebaude,

203 Fifth Abe., swifden Mbams und Monroe Str., 3mei ungelheille Slockwerke,

70x22, mit Dampibeizung und Fahrstuhl, sehr geeignet für Musterlager ober leichte Fabritation. Die Aulage für elettrifte Bertrebetütet, billiger als Dampitraft, ift im Sebaube. Miethe ebento billig voie auf ber Best- ober Nordjeite. Rabere Auskunft ertheilt in ber Office ber Abendvoft.

LINCOLN PARK FLORA, Julius Martini, Infaler

Gröft Answahl in Schnittblumen. fomie tropischen und Külenden Pilangen. EM Speziell: Geichmadvoll ausgeführte Arram gements für Gerbigungen, Oochgeiten zt. tadi, Billige Proise. Reelle Bedienung.

# Ertra.

Wir haben den gangen Dorrath eines Retail Möbel:, Teppid und Ofen Gefchafts diefer Stadt gur Balfte des Werthes gefauft und wollen fofort damit raumen. Wenn 3ht irgend welche Mobel, Teppide, Bartor-Ginrichtungen ober Deigofen braucht, dann ift dies eine nur einmal in Leben fich bietende Gelegenheit, gu einem Drittel des Werthes ju faufen.

Parlor-Ginrichtungen, merth \$150 ....

\$85.00 Parfor-Ginrichtungen, \$38.75 werth \$75 ... Parfor-Ginrichtungen.

\$34.50 merth \$65. Parfor-Ginrichtungen, \$22.50 Bettgimmer . Ginrichtun-

\$85.00 gen, werth \$150. Bettgimmer . Ginrichtun-\$55.00 gen, werth \$100.

Bettgimmer . Ginrichtun-gen, werth \$50 . . . . . . . . . \$30.00 Bettsimmer-Ginrich \$12.00 fungen, merth \$20. Bettgimmer-Ginrid-

tungen, werth \$15 . . . Sold Coin Parlor Gefen. \$22.00 Gold Coin Parlor Gefen,

Wir garantiren Euch eine Ersparnif pon einem Drittel oder geben Euch Euer Geld

\$16.80

Andere Befen.

werth bis zu \$40 . . . . . .

mrück.

- THE -L. Fish Furniture Company, 1901-1911 STATE STR.

Badiftein-Blodi, gegenüber Arder Ave.

Aeöffnel während dieles Verkaufs bis 9 216r

jest Imidenbed New Port nad Southampion und Lon-don re, mit ben Schnelbonnjern Fürft Wisward", "Unanka Bis-toria", "Golumbia", "Norman-nia", "Karis" n. "New Port". Extra billig von Chiengo dis Bremen, Hamburg, Vint-werpen, Notierdam, Javec, Paris 16.

Kaiferlich deutsche Reichspoll, Exbedition breimal wochentlich; Gelbsendungen Der Mionen Orber, Wochsel ober per Telegraph,

Un: und Bertauf anolandifder Rungen Ginziehung von Erbidgaften und

Forderungen Spezialität. Dollettachten mit tonfularifden Be-ein Theilen Beutichlands, Deiterreich-lingarns. Schweis, Burenburg n. i. m. promot belorgi; Bertebr in deuticher, englischer, frangofifcher, italienischer, stanianblicher, polnischer und flavitder Brache.

Agenturen für bie American and Red Line City Express Gepade u. Guterbeforberung nach allen Belttheilen. REAL ESTATE und LOANS. Griter Rlaffe Supothefen jum Berfaufftete an Sand.

ANTON BOENERT 84 La Salle Str.

# Exturfion. Schiffskarten! Deutschland.

Abfahrf: Mitte Rovember u. Unfangs Dezember. Ggira billig für 3mifmended von Europa.

Gelbfenbungen burh Raiferlich deutiche Reichspoft. Bollmachten, fonfulariid, Erbichafts- und fonftige Rolleftionen, Retfepuffe, zc. Sparbank: Ginlagen werben bon

# KEMPF & LOWITZ, 155 WASHINGTON STREET.

Schiffs : Karten Deutschland

per Hamburger Postdampfer \$16

Kopperl & Co., General-Baffage-Mgenten, ISI WASHINGTON STRASSE.

Conntags offen non 10 Uhr Borm. bis 1 Uhr Radm.

Burlington Route

BESTE LINIE Vier Züge Täglich

herren-Behleidungs-Aefthäll. 4907 S. Halsted Str. Inborteur von bentiden, frangofilden u. englichen Gioften. - Garantie für torretten Schnitt. Paffen und erfte Alaffe Arbeit bei don niedrigeten Proison. für forbulente Gerten eine Sbepalität Graduirt in Dredben nub Mien.

J. E. IKERT.

JOHN PROSSER.

SALOON & RESTAURANT. 89 FIFTH AVE. Tommfr2m Caterer für Bodgeits-Gefellicaften. Barties u. f. m.

MASCHER'S Hotel und Restaurant 73 W. LAKE STR.

ula communit f use here it the control -

n Bart Thea .- The Captains Date Chiller-Grau Botter und Rirle Bellom.

#### Schache. Ctate und Debattiricule.

3m "Berl. Tagebl." lefen wir Fol= genbes: In ber Dranienburgerftrage, unmeit bes Sade'ichen Marties, fin= ben aufmertsame Paffanten bas wenig in die Augen fallende Schild "Thee= balle". Gin Glas Thee für fünfgehn Pfennig, Raffee ebenjo billig, bas ift gewiß jehr berlodend. Da das Wetter braugen fo unfreundlich und bas Schild so vielversprechend ift, so tritt er ein in die unbefannte Salle. Der ihm freundlichft fredenzte Thee ift gang qui, aber die bunt gufammengewürfel= te Gefellschaft will ihm borerft nicht

recht behagen. Doch balb reigt feine Aufmertfam= feit eine Schach fpielende Gruppe. Er tritt hingu, ba fich bier Alles zwanglos zu bewegen scheint, und beobachtet bas Ja, bas ift aber tein Spiel mehr, das ist der wahrhaftige polnische Reichstag von Olim. Nach jedem Zug wird minutenlang hin= und her triti= firt; ber Bug hatte fo und fo gemacht werden muffen u.f.m. Gewiß ift bas nichts für schwache Nerven, aber man lernt babei. Da bie herren Schach= fpieler und Schachfrititer bes Frem= ben verduttes Mienenspiel gewahr wer= ben, fo unternimmt es ein Schachge= Ichrter zuborfommend, den Uneinge= weibten über die fonderbaren Gepflo= genheiten bes zwanglosen Schachtlubs ber Theehalle aufzutlaren. Dies fei ber befte Weg, um bas Schachspiel gründlich zu erlernen, diefe Rritit eines ieben Ruges, Die por feiner Autorität zurudschrecht. Sie seien ftolz auf ihre Und bas Zweimartstud, bas einzige Schule, benn aus ihr fei ber Welt= schachmeifter Emanuel Laster hervor= gegangen. Wie oft habe berfelbe an diesem Tisch und an diesem Schachbrett berühmter Mann geworben und fein Ruhm strahle auf den Schachtlub der Theehalle zurud. Diefelbe Schulme= thobe werde auch beim Stattlub und bei bem Klub ber freien Politifer be= auf ber Welt eriftirt! Wie fann man folgt, die in ben anliegenden Zimmern | nur fo bamtich fein, feinen Stiefel eigehe, fo tonne fich Jebermann nach trauen!" herzensluft an ben Distuffionen betheiligen. Der Fremde verbeugt sich bor bem Sprecher, bant für feine gutige Auftlärung und begibt fich bor Neugierbe brennend in bas anliegende 3im=

mer, wo luftig Stat gebroschen wirb. Bier bietet fich bem Beschauer basfelbe bewegte Bilb. Bier Mann fpie= len Stat, während bes Spiels herrscht Reinen Pfennig in ber Tafche . . aber lautlose Stille, nur die Blide ber gahl= nun ift's icon gang egal . . . Herr reichen Riebige fliegen vielverheißend Wirth, ein Glas Bier, und gleich zwei hin und her; aber fobalb bas Spiel gu Ende ift, erhebt fich ein großer Tumult; erortert werden. Dabei vergeht aut eine Biertelftunde, ehe ein neues Spiel beginnen tann. Da der Frembe etwas ein freundlicher herr, um ihm einige Aufflärungen zu geben. Dies fei bie beste Statschule; ihre Jünger seien ber Schreden ber Spiegburger, wenn fie, nachdem sie bie Lehren des Stattlubs ber Theehalle in succum et sanguinem aufgenommen haben, auf bem Pfefferberg oder zu Pulhmanns zum Körperverletzung und Sachbeschädi= Spiel fich nieberlaffen, ba fie regelmäs Big gewinnen. Sie bringen neues Leben, neues Blut in das verknöcherte und erftarrte Spiel ber Philifter, Die ihren Stat seit Jugend nach derfelben Scha=

blone weiterbreichen. Nachdem fich ber Fremde freundlichst bebanft, wendet er fich bem britten Bimmer, bem Rlub ber freien Polititer au. Gine Menge Zeitungen ber ber= schiedensten Parteirichtungen begegnet feinem erften Blid. Dort in ber Go= bhaede fpricht mit sonorer Stimme ein alterer herr; zahlreiche Zuhörer lauschen mit gespannter Aufmerksamkeit ben Ausführungen bes Alten, benn er halt gerabe, eine hochpolitische Rebe über "ben Umfturg und feine Abmehr". hin und wieder unterbricht einer ber Anwesenden ben Bortragenden mit et= ner Gegenbemertung. Balb tommen andere Tagesfragen an bie Reihe, ber Rrieg zwischen China und Japan mit feinen Ronfequengen, bie Abrüftung, bie bemnächft gu erwartenben Steuer= borlagen, bie Bahlungsunfähigfeit Griechenlands werden mit gereiftem Urtheil besprochen. Der Frembe gewinnt ben Ginbrud, bag fich hier manches politische Talent im Stillen bil-Sier wird nicht Politit am grunen Tisch getrieben, fonbern bas ift echte Wiffenschaft bes Lebens; benn ihre Junger find ben gangen Zag uns terwegs in allen Strafen Berlins, wo fie Eindrücke sammeln, wo fie Fühlung gewinnen mit allen Schichten ber Be= völkerung. Belleicht wird auch diefer Rlub einmal ein Genie hervorbringen, bas feinen Ruhm aller Orten berfunben wirb. Der Frembe verläßt bie Theehalle mit einem beseligenben Bohl= behagen, wie er zubor nie ein Lokal in Berlin verlaffen bat.

Belch' ein Unterschieb gu ben un= zähligen Bierlokalen Berlins und ihren Stammgäften! Ja, ja, es muß wahr fein, baß der Thee helle macht!

- Eine neue Berwendung bes Alus miniums. Das Aluminium fängt an, jest in Rufland eine eigenartige Berwendung ju finden, nämlich jur Mitra ber Lischofe. Die Muminium-Mitra wiegt nicht mehr als ein Pfund, mabrend die bisherige Brotat-Mitra 5 bis 6 Pfund wog und zudem auch bedeutend theurer war.

Poer geplatte Stiefel."

Ginem Menschen, ber im Begriff ift,

fich ju einem Rendezbous zu begeben, bas er mit einem hübschen Mädchen ber= abredet hat, tann taum ein größeres Herzeleid widerfahren, als wenn ihm unterwegs ein Stiefel platt. Un ei= nem Junitage diefes Jahres befand fich ber Barbier Friedrich S. in diefer pein= lichen Situation. Aber er wußte fich gu helfen. Un einem Laternenpfahl stand ein junger Bursche, der ihm für feine Zwede Dienlich schien. "Wie Sie fagte er gu ihm, "ift mein Stiefehen," fel geplatt. Sie tonnen fich eine große Weiße und gehn Pfennige verdienen, wenn Sie ihn schleunigst zu bem nachften Schuhmacher bringen und flicen laffen. Rommen Gie mit mir bier in bie Distille, ich werbe ihn bort auszie= ben, und Gie fonnen bann fchnell bas Beichäft beforgen."

Der junge firuppige Gentleman er= flarte fich mit ben Propositionen bes Barbiers pollfommen einverstanden. folgte ibm in Die Reller=Destillation. nahm ben geplatten Stiefel und ein Bweimartftild in Empfang, berfprach hoch und beilig in kurzester Frift wiebergutommen, und ging vergnügt feines Meges.

Der Barbier freute fich über Die au= Bergewöhnliche Schlaubeit, mit ber er ber Schicfalstude ju begegnen ge= muft, und trant mit großem Behagen feine Beife. Allmälig aber fcmanb seine aufriedene Stimmung und machte einer pricelnden Unruhe Blat. Gine halbe Stunde war bereits berfloffen; ber Buriche hatte mit bem reparirten Stiefef wohl foon gurud fein fonnen. Um feine Unruhe zu beschwichtigen, beftellte S. fich eine zweite Beige.

Trage Schlich bie Zeit babin. Barbier, ber noch furg zubor über feine Pfiffiafeit fo erbaut gewesen, begann fich mit Gelbstinjurien zu trattiren. "Ich Gfel . . . . einem fremben Men-fchen meinen Stiefel angubertrauen! Belb. bas ich bejah! Wenn ber Lump nun burchgegangen ift! Entfeglich!"

S. berfant in ein bumpfes Sinbru-

ten, aus bem er nach einiger Zeit mit gefeffen und fich Rugen ber Krititer einem schrecklichen Fluche auffuhr. "Es gefallen laffen muffen. Run fei er ein ift nicht mehr zu bezweifeln," rafte er, "diefer Erzgauner ift mit bem Stiefel und bem Gelbe burchgegangen! Sollte man es wohl für möglich balten, baß ein folches Schaf, wie ich eins bin, tagten. Da hier Alles zwangslos ber- nem wildfremben Menschen anzuver-

Er bestellte bie britte Weiße und ei=

nen Rum bazu . . . "Was Selma wohl benten wird? Nun figt fie in Treptow und wartet auf mich, und fein Menich tann ihr fagen, bag ich hier festgebannt bin als bas Opfer eines gewiffenlofen Gauners. linb mas fange ich nur mit bem Wirth an? Schnäpse bazu . . . "

Er berfant auf's Reue in buftere querft werben die Rardinalfehler mit Traumereien und trant einen Schoppen lautem Gelächter, wie es nur ben fee- nach bem anderen. Zulet überfiel ihn ligen Göttern im Olymp eigen fein ein unerquidlicher Schlummer. Geltann, gestraft; dann tommen die Rom- ma, die hubsche Platterin, die ihn in binationsfehler an die Reihe, die mit Treptow vergeblich erwartet hatte, etwas mehr Ruhe und Besonnenheit | tauchte vor ihm auf. Sie hatte fich mit Schuhmachergefellen verlobt, und jeber bon ihnen trug ein Baar Stiefel. bie in herrlicher Weise gewichst maren. betroffen breinschaut, fo meldet fich balb Gie verhöhnten ibn in emporender Beife, und Selma spielte bagu auf einer großen Baßgeige . . . ichrumm . .

Bon biefem fleinen Abenteuer bes herrn S. erhielten wir in einem Schöffengerichtsfaal Renntnig. Der bebauernswerthe Barbier war nämlich wegen gung angeflagt.

Aber hören Sie einmal, Angeklag= ter," sagte der Vorsitzende, "wie konn= te es Ihnen benn nur einfallen, bem Beugen bie Bierglafer gu gerichlagen, nachbem Sie eine Zeche von beinahe zwei Mart gemacht hatten, die Sie nicht bezahlen tonnten?"

Angeklagter: "Berr Prafibent, mei= nen Jammer, ben id bamals hatte, fann Niemand faffen. 3d fige ba mit eenem Stiefel an bie Juge, bejaunert,betrogen und rinjelegt. Nu hatte id eene Beche bon eene Mart neunzig und feen Belb, womit id bezahlen tonnte. Da bot id nun als ehrlicher Mann bem Wirth meinen linken Stiebel als Pfand an, indem

der rechte ja ohnehin futich war." Borfigenber: "Der Wirth hat natür= lich die Annahme eines solchen Pfandes verweigert. Was könnte er auch mit einem einzelnen Stiefel anfangen." Angeklagter: "Sehr richtig, herr

Prässibent. Aber wat konnte id benn bavor, bat id nur eenen Stiebel hatte? Die janze Anjelegenheit war ja höchst jammerboll, aber id bin unschuldig babran. Schaffen Sie mir ben Bengel berbei, ber mir meinen Stiebel und meine zwee Mart unterschlagen hat, und id erbiete mir, ihn hier bor Ihre eijene Dogen zu ohrfeigen."

Die Beweisaufnahme ergibt, bag ber Angeklagte sich in sehr gewaltthätiger Beife benommen hat. Mit bem einen ihm verbliebenen Stiefel hat er nicht nur den Distillenwirth geprügelt, fonbern auch eine Denge Glafer und Flaschen zerschlagen. Der Gerichtshof verurtheilte ihn ju acht Tagen Gefang=

Der als Zeuge gelabene Wirth em= pfand Mitleib mit bem Berurtheilten und fuchte ihn zu tröften: "Nehmen Sie fich bie Sache nicht so fehr zu herzen, es war ja man boch nur 'ne Formalis

"Ja," enigegnete S., "bet hat ber henter ooch jefagt, als er Genen an ben Jaljen hing. Rur 'ne Formalität."

- Durch bie Blume. - Fraulein: "Ich bin genau gebn Jahre alter wie meine Schwester; sieht man mir das an?" — herr: "Ihnen nicht.... aber Ihr Fraulein Schwester sieht junger aus!" Der arme Raifer von China.

Der toreanische Korrespondent bes "Nieuwe Rotterd. Courant" gibt, wie man uns mittheilt, bie folgende fympa= thische Schilberung von dem Raiser bon China: "In bem Drama, bas fich im fernen Often abspielt, bilbet ber cinesische Raifer die am meisten tragi= fdje Figur. Diefer gang junge, gart gebaute Mann, mit ben trüben, melancholischen Augen, fist gefangen in feinem ausgebehnten Palaft, wie ein feltener Bogel in einem riefigen, gol= benen Rafia. Er ift febr einfach getleibet, inmitien all' bes Glanges, ber ihn umgibt. Er hat luguriofe Zimmer, in benen er figen tann, würdeboll, fteif in bem großen Thronfeffel. Er hat Tem= pel, in denen er fnien und die Beremo= nien mit ben borgeschriebenen Gebarben und in ber Reihenfolge bes Li-Ki, bes Buches ber Zeremonien, berrichten tann, fo wie es bie dinesifchen Raifer ichon bor Sahrtaufenden thaten. Er fann ftill wandeln in ben herrlichen Garten voll fingender Bogel und prachtiger Springbrunnen. Aber niemals tommt er heraus aus bem engen So= rigont, ber ihn umgibt. Die Welt ba braufen feben feine Augen nicht. Er weiß nicht, was das Leben ift, was bas Bolf ift, mas bas Meer ift und bie große Erbe. Er fieht nicht die Millioner Unterthanen, über bie er herricht. Er weiß nichts, außer bem, mas man ibm au fagen für aut befindet. Er ift ber Sohn bes himmels. "Dem Sohn bes himmels gehört Alles, was unter bem himmel ist", sagt ein dinesisches Sprichwort. Seine Berson ift heilig, das Bolf barf bie Beiligkeit nicht burch feine Mugen entweihen. Er ift umringt bon einer Schaar intriguirender Manbarinen. Er ift wie fesigekettet an bie Beremonien, die er befolgen muß. Was er thut, was er erlebt, was er unterläßt, Mles ift genau borgeschrieben. Und ba braugen, enifernt von ibm, fpielte fich bas große Leben ab, beffen mahre Bebeutung er nicht ahnt, und über fei= nem Saupte hangt bas Schickfal, wie eine schwarzgraue Wolke über einem golbenen Bogel in ben Zweigen eines Baumes. Es ift mehr als wahrschein= lich, daß feine Regierung nicht lange bauern wird. Wenn Japan fiegt, wird Die Bartei des Ko-Lao-Hui, Die Shing Partei, ihn überfallen und fein Ende mirb ein Mord fein. Wie er= schredt wird er bann nicht aufbliden. wenn bas Schickfal über ihn tommt. Er, ber nicht weiß, mas er ift, ber nie gelebt hat und ber nun bas harte grau: fame Leben unerbittlich in feiner gangen nachten Wahrheit bor fich feben wird. Das ift eine Tragit, wie fie nicht größer fein fann. Und biefer Mann ift einer ber sympathischften aller Menfchen, in Zartheit und Unbestimmtheit seiner Figur erinnernd an einen König oder Prinzen von Maeter= lind.

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft. Chok durd's Renfter.

Die Boligei ber Weftfeite fahnbet gur Beit auf einen Mann, ber geftern Rachmittag, gegen 2 Uhr 20 Minuten, burch ein Fenfter bes Gebäubes ber Prairie State Bant, an ber Ede bon Washington und Desplaines Strafe, einen Revolverschuß feuerte. Die R gel war bicht neben bem Bult bes Raf= firers in die Band eingeschlagen. Trop aller Nachforschungen hat jedoch bisher auch nicht die geringste Spur des rube= losen Verbrechers aufgefunden werden

\* "Schillers fammtliche Werte", 11 Bande, 25 Cents der Band, durch die Abendpoft=Trager gu beziehen.

\* Bon einem Unbefannten wurde heute Morgen der 45 Jahre alte Tage= löhner Martin Reefe, wohnhaft Nr. 632 Sedgwid Str., in ein an der Jadfon Str., zwischen halfteb und Des= plaines Str. gelegenes Erbgeschoß geftofen, wobei er eine fcwere Ropfmunbe erlitt. Reefe fand im Counth=Sofbi= tal Aufnahme. Die erhaltene Verle= bung wird ihn wohl längere Zeit an bas Rrantenlager feffeln.

In Thre Kasse zu klein? Abidlagszahlungen Mleider

für Derren und Anaben, Damen - Jackets, Capes und Pelzwaaren, Uhren, Diamanten n. J. w.

Bir fabrigiren unferen eigenen Bebarf und fonnen beshalb billiger verfaufen, als unfere Ronfurrenten. mmfr

Anguge nach Maß ju beradgefehten Preifen. HICAGO REDIT COTHING 208 STATE STR.

Abends offen.

Dentsches Consularand Rechtsbureau

Imeiter Flur

Spezialität: Bollmachten gefehlich ausgefen tigt, Erbichaften regulirt, Roten-Ausftande eingezogen. (# Far Unbemittelte gratis.

Motariats-Amt - jur Unfettigung bon Bollmachten, Zeftamenten und Urfunden, Unterfndung bon Abstratten, Auffielung bon Reifepaffen, Erbicafteregnitrungen, Bor-mundichatistaden, lowie Rallettionen und Stechts sowie Militarfachen beforgt:

K. W. KEMPF, Konfulent, 155 WASHINGTON STR.



LYDIA E. PINKHAM'S VEGETABLE COMPOUND Beilt alle

Leiden der Frauen. Es heilt völlig bie folimmften Formen weiblicher Leiben, alle Störungen im Ovarium, Entzündung und Geichwure, bas fals Ien und Berichieben ber Gebarmutter und die baraus entftehenbe Rudenichwäche, und ift bejonders beim Snflemmedfel au empfehlen. Es hat mehr falle von Leucorrhoea furirt, als irgend ein Mittel in ber Belt. Es ift fait unfehlbar in folden Rallen. Es bejei: tigt und vertreibt Geidmure am Uterus in ben erften Stabien und beseitigt jebe Reigung u frebsartigen Auswüchsen. Das

Gefühl des Riedergezogenwerdens, Schmerg und Rudenreigen veruriachend, wird jofort und bauernd burch feinen Gebrauch ge= Unter allen Umftanden wirft es in Uebereinstimmung mit ben Gefegen, welche bas weibliche Snftem regieren und ift fo harmlos als Baijer.

tille Abotheter berfaufen es. Schreibt bertrauensvoß Lydia E. Pinkham Med. Co., Lynn, Mass. 2 Lydia G. Bintham's Leberpillen. 25 Gents.

Berlanat: Männer und Anaben.

Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort. Berlangt: Zuberlössige junge, sowie im mittleren Alter stehende Deutsche in sedem County, um als Korrespondenten und Spezial-Detestives für das größte und in seiner Art vollständigste Gebeinmoliszei-Bureau des Landes zu arbeiten Frühere Erstahrung nicht notdwenden und unwerläßliche Bersonen sind erzucht, nicht zu antworten. Aeferenzen von vollständigt und gegeden. Seit Jahren etablirt. Schieft Briefmarke für volle Ausstunft iowie die beste Ariminalzeitung, welche Tausende von Dollars offeriet für vermisse oder gefüchte Bersonen. Rational Detective Bureau, Indianapolis, Ind. 281pfim Berlangt: Gin Mann, im Meatmartet gu helfen. Berlangt: Gute Finifper an Slippers. 63-65 B.

Berlangt: Gin Teamfter, muß an ber Gubfeite befannt fein. 207 23. Pluce. Berlangt: Gin guter Burftmacher. 69. und Croot Berlangt: Bladimithhelfer, ein Junge, ber Bferbe beichlagen fann. 543 31. Str.

Berlangt: Gin junger Mann, Buchbinber, f und ftetig, für gewöhnliche Abeit. Ede B. 18. ihroop Str. Berlangt: Berfäufer in einer Grocern; muß über 8 Jahre alt fein. Borgufprechen 848 Chio Str. Berlangt: Gin altlicher Mann für Zimmer: und tore-Arbeit. 140 Seminarn Abe. Berlangt: Gin Junge für Officearbeit und unfen, im Alter bon 14-16 Jahren. 250 E.

Str., 1 Treppe. Berlangt: Ein junger Mann von 18-20 Jahren um im Saloon zu helfen; einer, melder im Sa-loon gearbeitet hat, wird vorgezogen. 230 Chybourn Abe. Berlangt: Gin Shuhmacher an Reparatur. 174

Berlangt: Bolfterer an Reparaturen. 4308 Went: Berlangt: Gute Cuftom Rodioneiber, fletige Ar-eit, im Store. Globe Tailoring Co., 416 G. Rorth Berlangt: Gin alter Mann, muß melten tonnen. 761 Milmaufee Abe. Berlangt: Canbaffers für Feuerberficherung: gute Rommiffion. 484 Larrabee Str. 3m Store, Bis 10

Uhr Morgens. Berlangt: Gin Junge in Baderei, an Cafes ju ar. beiten. 901 R. Salfted Str. Berlangt: Leute jum Austragen; Sohn und Pros bifion. 292 Milwautee Ave. 6no, mbmi, 1m Berlangt: Gin Schuhmacher, 1814 Bells Etr. bmi Berlangt: 500 Arbeiter, Treiber und Arbeiter für Flubbauten in Arfanias, Milififippi, Winterarbeit und bildige Kohtr and Memphis, Bidsburg, Rew Orleans und allen Theilen ildlich über die Jilinois Central-Abn, direkt Lienten. Nob Labor Agency, 2 Market Str. 180flm

Berlangt: Agenten für neue Pramien-Berle, Beit-fchriften und Ralender. B. M. Mai, Buchhanblung, 140 Bells Str. Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Laden und Fabriten

Berlangt: Bier Majdinen-Mabden an hofen gu naben. 1297 2B. 17. Str., nabe Rodwell. - mi Berlangt: Madden, welches bas Rleidermachen er-ernen will. 3103 Brairie Abe. Berlangt: Maschinenmadden un Mantel. 44 Emma Str.

Berlangt: Gine Rleibernaberin. 663 Solt Abe Berlangt: Mafdinen- und Sandmadden an fei-nen Shoproden. 510 R. Baulina Str. Berlangt: Maidinen= und Sandmadden für erfte Arbeit an Shop:Roden. 83 Cleaber Str., binten.

Berlangt: Mabden in Buchbinberei; eine, die alle bortommenben Arbeiten in einer fleinen 3ch Buchs binderei berfebt; mit befonders gut im Buchriefe ten fein; fofort berlangt. 250 E. Lafe Str.

Sausarbett. Berlangt: Gin beutiches Madden für allgemeine Sausarbeit. 565 Bells Str. bm Berlangt: Startes Mabchen, mut tochen, waichen und bugeln tonnen. 247 La Salle Abe. bmi Berlangt: 1000 Dienftmabchen. 587 Larrabe Berlangt: Madden für Sausarbeit in fleiner Fa-milie. 958 Lincoln Abe., 3meiter Stod. Berlangt: Gin Madden für hausarbeit. 263 Bur-Berlangt: Gin gutes Rüchenmadden; guter Lohn für brabes nettes Madden, 469 Danton Str. Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. 4836 Bentworth Abe. Berlangt: Anftanbige Frau in mittleren Jahre als Saushalterin bei Wittmer mit 2 Rinbern, 4 unt 7 Jahre alt. 98 Clybourn Abe., oben. Berlangt: Gin guverläffiges Mabden für baus-arbeit; \$2.50 möchentlich, 226 Schiller Str. mibo Berlangt: Gine junge Frau als Saushalterin. 54 Berlangt: Röchin für Boardinghaus und Reftaus rant. 494 B. 12. Str. Berlangt: Gin ordentliches Mabden für gewohn-liche Sausarbeit in einer fleinen Familie. 471 Bowen Abe., Subseite. mibo Berlangt: Eine Röchin, die auch gut waschen und bügeln fann: ein guter Plat für das richtige Mads chen. Rachzufragen 3606 Brairie Ave. Berlangt: Gin Mabden ober Frau jum Gefchirrs maiden. 190 G. Ban Buren Str. Berlangt: Gutes Madchen für allgemeine Sausar-beit. 45 E. Chicago Abe. mide Berlangt: Ein Mädchen für Hausarbeit in Neiner millie. 940 Milwaufee Abe. Berlangt: Madden für leichte Sausarbett, 511b Berlangt: 5 gute Madden für allgemeine hausar-eit; bochter Lobn. 605 R. Clart Str. Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Daus arbeit, guter Lohn. 2085 Ogben Abe. -Berlangt: Erfahrenes Madden für hankarbett: muß guberläffig fein und Empfehlungen baben. 467 Dearborn Abe. Berlangt: Gutes junges Mabden fann eine gut Stelle finden; 2 in der Familie. 3553 Prairie Abe. Berlangt: Gin Dabden. 559 Gifton Mbe. Berlangt: Junges Madden für allgemeine haus-rbeit. 930 Bolfram Str. Berlangt: Gutes Mabden für Baiden, Rochen und Bügeln; ebenjo eins für zweite Arbeit. 3427 G. Bart Abe.

Berlangt: Ein gutes Mabchen. 901 G. Mibland mibe

Berlangt: Starfes Madden, bas etwas toden ber-ftebt. 596 G. Salfteb Str. mibe

Berlangt: Sofort, Madden für hausarbeit. 1123 B. Monroe Str., nabe Andwell Str.

Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 1125 Lill Ave.

Berlangt: Startes beutiches Mobien für haus-arbeit, Lohn #3. Bregprich, 356 Racine Abe.

Berlangt: Ein gutes Mabden; fleine Familie. 772 R. Rodwell Str.

Berlangt: Rabden für Causarbeit. 658 Bells

Berlangt: Frauen und Dadden. (Ungeigen unter Diefer Aubrit, 1 Gent bas Bort ;

Sausarbeit. Berlangt: Mabden in einfacher ameritanifcher Fa-tilie. Mrs. Ebler, 3225 Cottage Grobe Abe. Gesucht: Ein gewandtes Dining Room-Mädchen ucht sofort Stellung. Offerten unter E 129, Abends Berlangt: Dabchen für allgemeine Sausarbeit. -

Berlangt: Gutes Mabchen für leichte Sausarbeit. 276 Wabanfig abe. Berlangt: Deutsches Rabden für Sausarbeit. -Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 44 Cbergreen Abe., oberes Flat. Berlangt: Gine gute Saushalterin findet einer juten Plat. 332 Dohamt Str. Gine Die ju Saufe ichlaft, vorgezogen. Borguiprechen Donnerftag amie ichen 12 und 3 Uhr. C. Attinger. Berlangt: Gin anftanbiges Mabden für gewöhns liche Sausarbeit in fleiner Familie. 44 Salfteb Str. Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Sauss arbeit. 82 Lincoln Abe. Berlangt: Gin ordentliches Madden für Saussarbeit. Reine Baiche. 43 Eugenie Str., 3. Glat.

Berlangt: Gin Dabchen für allgemeine Sausars beit. Rachzufragen Donnerstag Morgen. 613 R. Hopne Ave., Ede Evergreen Ave. Berlangt: Gutes Dabchen für gewöhnliche Daus arbeit. 248 Milmaufee Abe. Berlangt: Gin alteres Madden als Saushal ei Bittwer mit einem Rind. 506 R. Afhland abe Milwaufee Abe.

Berlangt: Dabden für Sausarbeit. 127 Fullerton Berlangt: Ein Mädchen in fleiner Familie für eichte Sausarbeit. 946 Clpbourn Abe.

Berlangt: Gin Madden für ben Saushalt. 1115. Salfteb Str. Berlangt: Madden für Sausarbeit, fleine Familiund guter Cohn. 549 Jadjon Blob., im hinterhaus

Berlangt: Ein ordentliches Madchen für allge= neine Sausarbeit. 3420 Dearborn Str. Beralngt: Deutsches Sausmaden in fleiner Ga-milie; guter Lobn; guter Plat. Raberes bei F. Somidt, 292 Milmautee Abe. Berlangt: Starfes Dabden für Ruchenarbeit. 65 Rorth Abe., Ede Sheffield Abe. bm

Berlangt: Ein tüchtiges Mädchen, bas alle häuss lichen Arbeiten versteht, wird aufgenommen. 242 Biscu Str. —mi Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. Berlangt: Köchinnen, Mädchen für Hausarbeit und weite Urbeit, Kindermädchen erhalten sofort gute stellen mit hobem Lobn in den feinsten Krivatja-tilien der Nords und Südseite durch das Erste deuts Berlangt: Gute Madden in Brivatfamilien und Darbinghäusern für Stadt und Land. Serrichaf-en belieben borzusprechen. Duste, 448 Milwaufee ibe. 220tlmt

Berlangt: Sofort, Köchinnen, Mäbchen für danssabeit und zweite Arbeit, Kindermäden und eingewanderte Mäden für die besten Aläze in den seine stein Fein Familien an der Sübseite dei dobem kohn.
Fran Gerson, 215 32. Str., nade Indiana Abe. dw

Stellungen fuchen: Danner. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gefucht: Gin Junge bon 15 Jahren fucht irgent ine Beicaftigung. 72 Sangamon Str. Gefucht: Junger Deutscher sucht Arbeit; würde gern Bäder- ober Mischwagen fahren. Abresse "A" care Rews eDpot, 282 Rorth Abe. — 12

Gefucht: Frifch eingewanderter Bader und tuch-iger Butcher juchen Stellung. 41 R. Clart Str., Gefucht: Gin Mann, welcher zwei fleine Maulefel bat, fucht für ein Geschäft zu fahren. Burgichaft geftellt. 232 Bladhawt Str. mibo Gefucht: Gin guberläffiger Mann fucht Arbeit als feuermann und Engineer. 232 Bladhamt Str. mbo Gefucht: Ein ftarter Junge, 16 Jahre, von ordents lichen Eltern, wünscht irgend ein Geschäft zu erlers nen. Schut, 100 Mohamt Str., Basement. bmi Blefucht. Gin Sattler und Carriagetrimmer

wejucht: Ein Sattler und garriagerrinmer wünscht irgend welche Beschäftigung. John Bitgaz, 4756 Throop Str. — bo Gesucht: Ein eingewanderter beutsche Brodz und Weißbäder such Stellung. 548 S. Western und Autrasch. — mit Stellungen fuchen: Frauen.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gefucht: Altere Frau wünscht Stelle als waus-alterin. 737 R. Aihland Abe. Gefucht: Alleinstehende Bittme fowie alteres bentiches Madden fuchen Stellen als haushalterins nen. 587 Larrabee Str. Gesucht: Madden fucht Stellung für allgenteine Sausarbeit. 567 Moore Str., hinter California Abe.

Befucht: Gin beutides Madden fucht Stelle für Sausarbeit. 571 28. 14. Str., hinten. Gesucht: Junge Frau, Die feine beutsche Ruche gut versieht, jucht Alah während bes Tages. — Diferten unter: 3 120, Abendhoft. —mi Gefucht: Gine gute Lund: ober Orberföcin fucht guten Plat. Bu erfragen 253 Indiana Str., Drs. Dieg. - mi

Gefucht: Ein anftänbiges Mabchen, anfangs 30er, tatbolich, fucht eine Stelle als Saushalterin bei einem alleinftehenben herrn ober Wittwer. E 114, Abendpoft. —bo

Bu bermiethen. Bu vermiethen: Für 5 Jahre, 30 uder Land, 30 Meilen bon Chicago, an ber Bittburg & Fort Banne R. R., + Reife bon ber Station Bradford. 3ohn Gungenhaufer, 38 Clart Str. 6no, Iw Bu bermiethen: Store und Baderei; ober gu berstaufen: Saus und Baderei. 11 22. Pl. jamomi Bu bermiethen: Ein Brid-Edftore. Rachau 760 R. Salfted Str., Ede Billow Str., 2. Bu bermiethen: 12 Flats billig! Zu bermiethen 5 und 6 Zimmer-Flats mit allen mobernen Einrichtungen in dem neuen Steingebaube an her Multer Str., pwichen 27. und 28. Str., önliche Front; Jamitor im Gebände unentgeftlich: Miethe bon \$42 dis \$18 per Avonat. Andyutragen dei Jacob Well & Co., Room 208 Garben City Blod, nordwelklicheste Fifth Neu. und Kandolph Str., oder 2714 Multer Str., zweiter Stod. —14no Bu bermiethen: Der britte und vierte Stod bes Abenboot - Bedudes, 203 Gifth Abe, einzeln ober pufammen. Bergüglich geeignet für Mufterlager ober leichten Fabritbetrieb. Dampfbeigung und Fabreftubl. Rabere Ausfunft in ber Geichafts-Office ber 3benbooft

Bimmer und Board. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bermiethen: Schlafzimmer. 192 Dapton Str., Bimmer ju bermiethen. 135 Milwaufee Abe. 7n1m Bu bermiethen: 6 3immer nebft Board und Bade. 3immer. 317 G. Rorth Abe. Bu vermiethen: Großes Frontzimmer. 68 Biss confin Str. mmfa Berlangt: Anftandiger Boarder. 128 Bedder St., bei Treppen. - bo

Bu bermiethen: Un 2 anftanbige Gerren Schlaf-ftelle. 116 Fremont Str. bmi Befdaftstheilhaber. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Bartner für einen gutgebenden "Down Town"-Saloon; \$500 nothig. Reine Agenten. Abreffe 3 101, Abendpoft.

Beirathsgefuche. (Bebe Anzeige unter biefer Rubrit toftet für eine einn malige Einschaltung einen Dollar.)

heirathsgesuch: Ein junger Mann wünscht die Bekanntschaft mit einer jungen Dame bon 25 bis 30 Jahren ju machen, mit etwas Bermögen. Bhotographie erdeten. Iweit Kinder, eins 2, das andere 4 Jahre alt. Abressen bitte dinnen agt Lagen einzufenden unter C 121, Abendpok.

(Ungeigen unter diefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Berloren: Gelbbrauner Spihhund Sonntag Abend, Ede Southport und Lincoln Abe. Gute Belohnung für Rachricht von bemfelben. 373 Lincoln Abe. Berloren: Gin weißer Bubel; Ligens: 27705; Be-lohnung \$5. 1215 R. Salied Str. Gefcaftsgelegenheiten.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Mort. Grocers, aufgepaßt! Dug bertauft werden, Bacteri, aufgegen. In bettain, wir großem Bet alleisen Norbeite s Grocerpftaves mit großem Baarenlager, bodyteiner Einrichtung, in erster Riaffe Rachbarfdofft, mit gutem Kjerd und Bagen; feine Konfurcenz; Rente, mit Jimmer, Lasement und Stall, nur 30); Sbortpreis, \$475, teiliweise an Zeit, sann auch fortgenommen werden; sommt schnell und betregung Guch; glängende Gelegenheit. 1713 R. Clarf Str., nabe Belmont Ave.

Bu bertaufen: Milde, Badereis, Tabats und Canbo-Store, 608 S. Union Str. Ju berkaufen: Eine gute Baderei, Ede, 3 Rferbe 2 Bagen, gute Gelegenheit und billig. Westieite Abreffe E 130, Abendpost.

Bu berfaufen: Gin langetablirter, in guter Lage befindlicher Delitateffenftore, anderer Geicafte halber. 34 Clybourn Abe. Ru perfaufen: Canbuftore, 31 McRennolbs Str. Bu bertaufen: Umftanbe halber gute Baderet; Ginnahme \$15-\$18 taglid. 3210 S. Salkeb Str.

Bu bertaufen: Saloon und Boardinghaus, mit 20 n Zimmern; Wiethe nur 50 Dollars. Berkaufe billig, weil ich zwei Geschäfte habe. 20 Larrabee

Bu bertaufen: Erfter Rlaffe Baderei, billig, ba igenthumer bie Stabt verlaffen mut. E. B. punde, 152 E. Rorth Abe., ober 300 Elpbourn Abe. 3u verkaufen: Guter Saloon und Reftaurant, elt-efannter Stand und richtiger Plat, um erfolgreiche Beichäfte ju machen. Rüheres bei Rudolph Anbach, 5 R. Clark Str. Ju verfaufen: Mehrere gute Ed-Saloons mit leichz ten Bedingungen. Raberes bei Barth. & Roefing Brew. & Malt. Co., 335 W. 12. Str. 1no, lw

Berionliches.

(Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cent bas Bort.) Wiener Damenich neibereAtabemie 207 Muib Strofte. Directrice: Ame Diga Golbgier. Schule für Aleibermachen, Schnittzeichnen und Jussichneiben. Gründlicher Unterricht in allen Jweigen ber Damenschapt ausgegeichs der Damenschapt ausgegeichs

ioneiben. Geniotider einertigt in dien Moeigei der Damenichneiberei nach dem anerkannt ausgezeichneten Wiener Spitent.

Der Eintritt in die Schule fann i jederzeich fattfin den, und währen die derzei fattfin den, und währen dies Minterricht strett in ein die Damen ibre eigenen Aleider anfertigen.

Ter Unterricht wird in deutsche, englischer oder französischer Sprache gegeben.

Ebenfalls werden Damensteider auf Bestellung in eleganter Weise und zu mätzigen Breisen angesetzigt.

Schnittzichnen wird mit die des "Wiener Ausschneides Apparates" gelebet, delfen borzigische Lerzweichneides Apparates geleber, delfen borzigische Lerzweichbarkeit durch Ercheitung den Aussiellungen Ausstellungen gewirdigt wurde.

Diese Apparate mit einem Buche, welches die vollsfändige Unteitung zum Gebrauche besselben enthält, wird auch nach auswärts verlandt.

Unster Truchschieft: "Die Kun ft, sich zu fleiden Frust die für zu fleich den " wird in unierer Office kostensteit dersahölgt oder per Post zugesandt.

Biener Damenichneiber-Atabemi. 2007 Rufb Strafe. 29mg,bn

-8nota, 28ag, mmja, 1j Abbotaten, Bankiers, Gelhaftsleite und Ptibals berfenen in jeber Ortschaft werden darauf aufmerk-fam gemacht, daß es in Indianopolis, Ind., eine Gebeimbolizier-Agentur gibt, die begangene Verbre-chen aller Art untersucht, Beweise in Ibil- und Kriminalssällen beibringt, sowie alle vordommenden ergulären Detektiv-Arbeiten durch ibee Bertreter in allen Theilen der Ber. Staaten, sowie in Canada, Auftralien, Sid-Amerika und Kuropa ausssührt. Wir besigen alle hilfsmittel und find im Staatbe, Auf-träge schnell aussussihren, da wir überall Detektives baben. Man adressire: Ehgs. Ainge, Gen. Supt., Rational Detective Bureau, Jimmer II, 12, 13, 14 und 15, 96z Cast Market Str., Indianapolis, Ind. Rational Detective Bureau, Bimmer 11, 12, und 15, 96g Gaft Martet Str., Indianapolis

Alexanbers Geheimpolizei-Agenstur, 93 und 95 Fifth Wee., Jimmer 9, bringt irgend etwos in Erfabrung auf pridatem Wege, untergicht alle ungludlichen Jemiliemerdaltniffe, Gekandsfälle n.f.w., und sammelt Beweise. Diebstädte, Kaubereien und Schwidelein berden untergiecht und bie Schuldigen zur Kechenschaft gezogen. Amprücke auf Schalbigen zur Kechenschaft gezogen. Amprück auf Schalbenerieß für Berlegungen, Unsglücksfälle u. hal. mit Erfolg geltend gemacht. Ferier Kath in Rechtssachen. Wir find die einzige deutsche Bolizei-Agentur in Chicago. Sonntags offen bis 12 Uhr Mittags.

Löbne, Roten, Miethe-Rechnungen und schlechte Schulden aller Art jojort folleftirt, ichlechte Miether berausgesetht, alte Zudgments kolleftirt, alle Rechtsgeschöfte bejorgt, keine Bezohlung, wenn nicht ersfolgreich: Miherfolg einsach ausgeschlossen; allen Angelegenheiten prompteste Auswertsamteit gewöhnet. Officestunden 8 Bormittags bis I Bormittags an Sonntagen; deutsch und englisch gesprochen. Referenzi Erfte Rational Bank. Schneibet bies aus. 76 und 78 Fifth Woe., Zimmer 8. nahe Randolph Str. Malinowski, Konstabler. 2401, Im

Sohne, Roten, Miethe, Soulben und Anfprüche aller Art ichnell und ficher folleftirt. Reine Gebühr wenn ersolglos. AlleRechtsgeschäfte sorgialitig besorgt. Bureau of Law and Collection,
167—169 Belbington Str., nade 5. Abe., Jimmer 15 John Ab. Thomas. County Constable, Manager.

Löhne, Roten, Miethe : Forberungen und ichlechte Schulden aller Art sofort solleftiet. Reine Bezaus-lung, wenn nicht erfolgerich. Offen bis 6 Uhr Mbends, Sonntags von 9-11 Bormittags. 260t,1m 160-162 Washington Str., Zimmer 18.

Echte beutiche Filgicube und Bantoffels jeder Art fabrigirt und halte borrathig. A. Zimmermanu, 148 Clipbourn Abe. 190t,1m

Löhne toftenfrei tolleftirt. Bir ichiehen bie Biburen vor. 70 La Salle Str., Bimmer 60. 25agb Mule Arten Saararbeiten fertigt R. Cramer, Damen-Frifeur und Berrudenmacher, 384 Rorth Abe. 19jalj

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Deutsche Sebammen-Schule. Das alleinige Chicago College of Midwiserv in Illinois. Anneldungen für den Frühlichts-Kurlus werden jest entgegen ge-nommen. Dr. Scheuermann, Ede Korth Geb. und Burling Str. 170tfemmibw

Frau R. heinrich, Frauenarzt und Geburtshelferin. Spezialität für alle bortommenben Frauentrantheiten. 424 2B. Chicago Abe. 150fmmfa3m Dr. Dubs, beuticher Arst und Chirurg, empfiehlt fich bem geehrten Anbliffum. Sautkrantheiten wird besondere Aufmertsennteit gewidmet. 1104 Masonic Temple, 12-3 taglich. 250flut Franenkrankbeiten erfolgreich behau-belk, Bidörige Erfahrung. Dr. Röjch, Jimmer 20, 113 Abams Str., Ede dom (lark. Sprechtunden bon 1 dis 4, Sonntags von 1 dis 2. Lijnbw Mrs. 3 ba 3 a be f. Geburtshelferin, Rr. 277 Sedgwid Str., nabe Di-bifion. Behandelt alle Frauentrantheiten. Erfolg aarantirt. 25oftunt

Mrs. F. R. Weinard, M. D., Debamme und Geburtshelferin. 357 G. 22. Str. Inolmt Die größte Sebammen-Schule Chicagos befindet fich 186 28. 13. Str., nahe Afhland Abe. Studistende werden jest angenommen. 180flmt

Rauf- und Bertaufs-Ungebote.

Spottbillig zu verkaufen: Chemisch gereinigte und gefärbte Gerrenanzüge, Ueberröde und Damenkleiber, alles Baaren, die nicht abgeholt wurden. Die Sachen find fo gut wie neu. Ausverlauf iede Mode. Das ganze Jahr täglich Berkauf. Chemische Keints gung sowie Prichen von Annene und herrenkleibern schon und billig ausgestiete. Geschäftskunden von 2 Uhr Mergens die 6 Uhr Bendes; Sonnags von 9–12 Uhr Mittags. Setam Dur house, Ar. B E. Congreß Str., gegenüber Sieges, Cooder & Co.

\$75 taufen vollftundige Ginrichtung und Maaren lager für Grocery ober Delifateffentore. 155 Daptoi Str., 1. Fiat. mtb. Bu bertaufen: Sobelbant mit ober ohne Bertzeug. 1815 State Str., Saloon.

Ming berfaufen: Spottbillig, bollftanbige Bros cerh-Ginrichtung; einzeln ober jufammen. 209 Bebfter Abe., Ede Seminard. Bu faufen gelucht: Getragene ober abgelegte Sex-ten-Garberobe, Sutte, Obercaafs u. f. w. Bitte Brief, bann und wo ich boriprechen foll, unter Abreffe: M 518, 4bendpoft.

Crundeigenthum and Gaufer (Angeigen unter Diefer Rubrit, ! Cents bas Bort.)

Farmer gefucht aum Anfolus an die Kolonie, wiche jest in Clark County, Jentral : Bisconfin, grründet wird, in den Umgebung der neuen und blübenden Stadt

Columbia, Bis. Freie Eisenbahn Billers.
für Käufer. Eine große Gelegendeit für Leute mit etwas Gelb. Biele Leutiche, Soweige und Hollans etwas Gelb. korsits ein Deim gegrundet. Ländes

Reft auf Beit. Genbet nur Guren Ramen und tretet ber Rolonie bei. Schreibt um nabere Austunft.

The C. S. Graves Land Co. 79 Clart Str., Simmer 4, Chicago, 31.

Janesbille, Bis.; La Croffe, Bis.; Columbia, 28is 65,000 Ader gutes Hartholz-Farmland in Maraston County, und im jinelichen Theile von Lincoln County, Wisconfin, zu verkaufen bei der Wisconfin Balled Land Company, von Wauslan, Marathon County, Wisconfin, Ireis \$5.75 dis \$\$ per Ader. Bedingungen: Ein Bietel Baar, Kest in 7 Jahren. Einem Jeden, der Oder mehr kauft, wird die Hinglich von der Oder mehr kauft, wird die Hinglich von der Oder die des genannte Kompagnie oder bester geht und herdet aus kunst und freie Landbarten idreibt an die obeuges nannte Kompagnie oder bester geht und herdet in der genannten Gegend auf einer Kaun groß gewachsen ihr der genannten Gegend auf einer Kaun groß gewachsen ihr der genannten Gegend auf einer Kaun gehauften fann. 43 handlien aus Chieago daden vielen Sommer schon gekauft. Der Agent wird hie da auf Berlangen Romen von solchen Leuten geden. Estige: 125 Kestern Aber. Ede 2d. Etr., und Ende Alle Jeland Noe. Edizago. Offsice offen von 31 Uhr Nachmitags die 31 libe Abends. Der Agent gedenst Chicago dad zu verlassen und birte haber alle Leieniguen, welche noch mit ihm zu sprechen wönlichen, das sie sich dato wie möglich einstellen mögen. Inoban 65,000 Mder gutes hartholy-Farmland in Maras

Bu bertaufen: 2ftodiges Frame-Saus und Cot, Ju berkaufen: Riddiges Frameshaus und Burling Str., nabe Wrightwood Ave., \$500; diges Frameshaus und Vol., Melrofe Str., Nacine Ave. (wodern), \$4200; 2flödiges Frameshaus und Vol., Melrofe Str., kacine Ave. (wodern), \$4200; 2flödiges Frameshaus und Vol., Gaultel nabe Caf Str., ferb villig, \$4500; 2flödiges Frameshaus, Melrofe Str., nabe Koden, \$2600; 2flödiges Frameshaus, Melrofe Str., nabe Ko

Begablt leine Miethe mehr! Sidert Euch ein Seim! Lotten in Gotjon Bark find mit §5-\$10 Angablung zu baben und fleine möchentliche ober monatliche Abgablungen. Säufer nach Bunich gedaut. Aur 30 Minuten Kahrt mit ber Nortbuchten R., Teber Mells Ser. Alles Kabere zu erfragen 302 Tacoma Bibg. Bu., 3 u et el 1 k. Co. Gelber gelieben auf Real Eftate und Keuer-Berfiches rung. Lotten und Säufer verlangt zum Berfauf.

Berichiedene Bargains in berbeffertem Grundeigen roung, pringt Retto 10 bis 11 Brozent ein. Wer Geli anlegen will, wird gut thun, wenn er in meiner Of-fice vorfpricht. E. W. hunde, Real Chate und Ver-ficherung, 300 Cipbourn Ave. und 152 O. Korth Vie.

3u betkutfen: 760 Lincoln Abe., zwei große Bes baude: Flats, Lagerbaus, Stall, \$1000 unter beu Berth: beieht es. Sprecht vor beim Eigenthümer, Bette Offecte nimmt es. S. D. Trube, 112 Dears born Str. Bu bertaufen ober bertaufchen: Saus und Lot;

Bargain, wenn es fofort genommen wird. Etwas Geld, bas llebrige auf monatliche Abjahlung. 245 homer Str. Ju verkaufen: Lot, 25 bei 125, mit einer bilbschen Frame Gottage, an Burling Str., nördlich von Brightwood Ave., für weniger als dem wirflich niedrigst veranfologien Reribe ber Lot. Muß so-fert perfauft werden. Strecht per hai 6. R. dunde. fort berfauft werben. Sprecht bor bei E. 300 Cipbourn Abe., 152 E. Rorth Av Bu verfaufen: Dreiftodiges großes Bridhaus, 5 Bobnungen, Sheffielb Abe., nabe Center Str., \$7800, Bargain. M'Rofe, 716 Belmont Abe.

Geld. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Coufebold Loan Affociation, 85 Dearborn Str., Zimmer 304. 534 Lincoln Abe., Zimmer 1, Lafe Biem.

Gelb auf Dobel. Reine Begnabme, feine Ceffentlichfeit ober Bergös gerung. Da wir unter allen Gesellichaften in den Ber. Staaten das größte Kapital besigen, so komen wir Euch niedrigere Katen und längere Seit gelwähren als irgend Jemand in der Stadt. Univer Gesellsschaft ist organisit und macht Geschöften nach dem Baugelellichaftsblane. Darleben gegen leichte wöschnliche oder monatlich Richtgablung nach Bequemslichkeit. Sprecht uns, devor Ihr eine Unleibe macht. Bringt Eure Wöbel-Cutttungen mit Euch.

- Es wird beutich gefprochen. -Soujebold Loan Affociation,

85 Dearborn Str., Zimmer 304. 534 Lincoln Ave., Zimmer 1, Late Biew. Gegrunder 1854. Benn 3br Gelb zu leihen wünicht auf Möbel, Pianos, Pierde, Wagen, Auficenufin., fprecht bor in ber Lje fice ber Fibelity Mortgage Loan Co. ragen bon \$25 bis \$10,000, 3u Brompte Bedienung, annt t bem Borrechtenung,

genthum in Gurem Befig verbleibt. Fibelity Mortgage Loan Co. Incorporirt.

94 Bafbington Str., erfter Glut, zwijchen Clart und Dearborn, ober: 351 63. Str., Englewood.

oder: 9215 Commercial Abe., Zimmer 1, Columbia Blod, Sud-Chicago. 14ap,bw Gelb zu verleiben auf Möbel, Rianos, Pferde, Wagen u. f. w. Aleine Unteiben bon \$20 bis \$100 uniere Spezialität. Wir nehmen Jonen die Möbel nicht weg, wenn wir die Anleibe machen, sondern lassen die höbern Bests.

Bir haben bas
größte beut i de Seichäft
in der Stabt.
Alle guten ehrlichen Deutichen, sommt zu uns, wenn
Ihr Geld borgen wollt. Ihr werbet es zu Eurent Bortheil finden, bei mir vorzusprechen, eh 3hr ans berweitig bingebt. Die sicherhe und zuverlässigfte Bes

verweitert inwein, ver mit vergatzungen, der finden, ver met den beineitigt bingeht. Die sicherite und zuverlässigste Bes bendlung zugesichert.

2. B. French,

19m3, li 128 La Salle Str., Jimmer L.

Geld — Gebrauchen Sie et was?

Bir verleiben Geld in großen oder fleinen Summen auf dausbaltungs – Gegenstände, Bianos. Pferde, Wagen und Lagerbaußscheite zu sehr nichtigen Raten und auf iede beliebige Zeit. Ubgablungen der Anleis bei können zu seder beiteigen Zeit gemach und auf diese Weite die Insien erdniste werden.

E die Auf der Franze der Loan Co.,

Se La Salle Str. (Handlich erker flux über der Unter in Gebrachtung der Kanten de

Hogu nach ber Sübsette 209,17
Abou un ach ber Sübsette 2009,17
Röbel, Pianos, Bierde und Wagen. Lagerdauss scheine bon der Kort die der n Morta ag e Loan Co., 519 Milmaufte Abe., Jimmer 5 und C. Offen bis 9 Uhr Abends. Geld rückablider in bes liedigen Beträgen.

Ehrliche Leute,

welche Gelb borgen wollen auf Möbel, Bianos, Wasserenlagericheine, wollen geft. borfprechen bei ge im er, 119 Dearborn Str., Ziminer 53. 11mailj

Geld ju netfeihen auf Ernnbegenthum und jum Bauen; 5 und 6 Bros., in Summen von 11000 bis \$10,000. Frendenberg Bros., Kordwestede Miswautee Abe. und Division Str. 250f. in Geld ohne Kommission, ein großer Betrag zu ber-feiben zu 6 Proz.; ebenso Geld zu 5 und 5} Proz., Baarbarleben zum üblichen Ainstuß. 10/10,0mi g. D. Stone & Co., 206 La Salle Str. Bu leihen gesucht: \$5000 bis \$5000 auf erste Hono-thet; gutes Grundeigentbum mit zwei Saufern von je zwei modernen Flats und leere Ed-Baufelle. 50 bei 63. Keine Kommission bezahlt. A & 100, Abendpost.

Geld zu verleihen; 6 Projent; feine Rommiffion. R. 8, 63 R. Clart Str. 29ol, 110

Bu vertaufen: Gine fan neue Schlafzimmer:Gine grichtung, Ruchenofen, Rabmafdine und fonftige Gegenftande. 817 Clifton Abe., 2. Flur.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 1c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) . Muß verfaufen: \$35, mein autes Buggn- ober Des liverupferb fomie eleganter Banel-Topmagen, \$35, werth boppelt; ein guter Topmagen \$25. 300 Bicd-fter Abe.

Unterricht. (Mugeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.

Englisch in breißig Stunden. Preise magig. 3. 26022 Ahrood Sir.
Unterricht in Englisch für erwachsene Deutist per Konat, Gnofildrung, Stemographic, Jeguen, Rechnen u. f. m. 84. Dies in bester als "Do Town-Schulen. Offen" Lags über und Merschuler und Auffarch wegen Irtulus. Riff. Buffnet College. 483—467 Milwaufer Ube.



ind jest befaunt als Ebraint ist Ebezialist und erfolgreichster Seitungen aller wogen seiner wunderdaren Deitungen aller drontigen, nervößen und gedeimen Krantbeiten der Minner und Frauen. Sonelle und volltkändige heitung in allen übernommenen Hällen garantirt. Katarrh ber kebie, Lungen, Leber, Ohspepsie, Unsend und der vollageneibe.

Mieren und Barnorgane Schwader Riden, beite, im Unterseih, in der Blafe. Bohnerzen in der Beite, im Unterseih, in der Blafe. Bobenfaß im Urin. other oder weißer Gries, schmerzhaftes und häufiges darnen. Brights Krantheit, Blafenkrankheiten. Sarren, Brights Krantheit, Blafentrantheiten. Go-Geheime Krantheiten, Gitern, Ertrituren. Go-Batriocele. Gereigtheit, Anstowellungen, jowache Ox-gane, domarkaiben, Siltelin Michaellungen, jowache Oxgane. Samorthoiben, Fittein, Bried.
Berlorene Mannestraft und lie begleitetsjungen und alteren Mannern. Die fehrediget
Folgen jugendicher Ansichweitungen, wie eintlich
tung, nervote Samoahe, nägstliche Ergülfe, ergiblenbe Einterungen, frinzen, chaibet eine Einterungen, frinzen, diedertaut, Neyluft ber Einserie, förperliche und geiftig Samoahe
Damen welche an irgend einer der vielen ihren eifrend geheitt. Komilität ihn. ftens geheilt. Konsultirt ihn.
DR. F. L. SWEANY, 323 State Str., Ede 7nomist

# Für Männer.

Bollige Biederherftellung Der Gefundheit und Rüftigfeit,

La Calle'iden Behandlung

#### Erfolgreich, wo alles 21n. dere fehlgeschlagen hat.

1. Applitation ber Mittel bireft am Gip ber Rrant.

Bermeibung ber Berbauung und Abichmachung Birtfamteit der Mittel. Engere Unnäherung an die bedeutenden unteren funngen der Rindenmarinerven aus der Wirbel ats. Der Patient tann fich felbft mit geringen Roften

4. Der Natient fann ich jeloft mit geringen koften ohne urgt herft flen.
5. Ihr Gebrau a erfordert feine Beränderung der Bitt oder Lebensgewohnheiten.
6. Sie find absolut unschadlich.
7. Sie find leicht von Jedem anzuwenden und wirsen ummittelbar auf den Sit des Uedels innerhalb weniger als einer halben Stande.

weniger als einer halben Staide.
Rennzeichen; Gestörrte Lerbanung, Appetitinangel, Abmagerung, Gebächrifzichwäcke, heiße Wallangen und Errötten. Hatteibigteit, siederhafter und vervöfer oder treier Schamt Traumen. Erzstoplen. Liusichläge im Geschlächt und den Kovie. Abneugung gegen Gesellichaft. Unentschoffenheit. Mangel an Wicenstrait. Schichterubert u. i. w. Uniere Behandungsmethode erbordert seine Berufästörung und teine Wageaunderladdungen mit Aedysin, der Wedelannette werden beiter mit Arbeit, der angewondt.

Art La Sallessche Behandlung ist and das beste Wittel gegen Krankheiten ber Rieren, Blasen u. f. w. Die Ka Sallessche Wethode hat sich sterfolgreich beituren

# bei franken Frauen

bie an Rervenichmache, herzflopfen, Abmagerung, Unverb ulichte t. Ropfweb, Entzündung ber Rieren und Blafe leiben.

Bud mit Bengniffen und Gebrandsan-weisung gratis. Man Schreibe an Dr. Hand Trestow, 822 Broadwan, New York, A. A.

# Der Wassersottor

(Dr. GRAHAM)

behandelte, wie befannt, feit den letten Jahren mit größtem Erfolg alle die hartindigen, hoffinungslofen, veralteten und langjährigen Krantheiten und Leiden bei der lei Gelchiedte durch die in Leutichaut, dowie bier is bewährte Wethode von Untersichung des Waffers (Urius).
Eicher sifte und glückliche Wiederritellung garan-Gigere Hille und gildliche Weberherftellung garantirt in Lungen. Leber, Nieren und Unterleids-Leiden, Nerden und Unterleids-Leiden, Nerden eine eine und Franten in ent heiten, sowie Wuttervorlau, Weißsiglig, Unfruchtdarfeit; Kreizweh, somerzhafte, nuregelnüßige oder unterdrückte monatliche Regeln. häufiges Wassellen, Schneiden und Berenen. Drüngen nach unten und allen dromischen Krivate und Geschiechtslichen beis berlei Geschlechts durch den Gebrauch von seinen

Sieben Bieblinge:Deditamenten r denjenigen Arautheiten, wozu sie geeignet und für eren gründliche Aur sie bestimmt sind. — Tausende hiesiger Jamilien bestätigen mit Dank-igungs-Zengnissen die wurderbare Heiltrast seiner fagunge Bengniffen bie munberbare Beiltraft feiner bon ihm perionlich gubereiteten Beilmittel und bie faft erftaunlichen Auren, die erreicht murben, nachdem alle anderen fehlten.
— Der Maffer-Dottor bereitet feine eigene Mebigin und fteht beshalb mit ber Apothefe in teinerlei Berbindung.
— Diese Lieblings-Medikamente furiren nur folde Krantheiten, wofür fie einzeln empfohlen find, und find allein zu haben in der

OFFICE: 363 S. STATE STR.. nabe Barrijon. Sprechstunden: 11 Uhr Borm. bis 2 Uhr Rachm., conntags geichloffen. Unentgeltiche Confultation.

PEOPLE'S DENTAL PARLORS. Das alte und guverläffige Inftitut. Bom

Staate privilegirt für fdmerglofe Bahnarbeit. 363 State Str., nahe Harrison. Edmerzlojes Zahnausziehen.

\$2.50

Gebiß. "Bridgeworf", Goldzähne. Rronen, Goldcaps und Goldfüllungen jur halfte bes gewöhnlichen Breifes. Garantirt ichmerglofes Musgiehen 50c. Ein volles Gebig beite Rabne. \$5.00 Ungerbrechtiche Beopie's Galeth Platten \$10.00 (Werben unde locker beim Sprechen oder Gien.) Gold- und Siberfüllungen. 50c aufwarts

für gutes zuverläffiges, gut paffendes volles

Coupon-Aut für zwei Dollars. An Zahlungsflatt ifte eine People's Saleth Rlatte ober anbere Zahnerbeiten vom gleichen Berth weim in unterer Diffic binnen 5 Tage bom Datum biefer Zeitung prafentirt. Aur ein Coupon' auf jete Beitelung angenomnen.
Comeine auf jete gerichung angenomnen.

Reine Studenten ober Unfanger, fonbern erfa rene Zahnärzte mit 20jabriger Krazis in ber Stadt. Ausziehen frei. wenn Zahne bestellt werben. Gefdriebene Garantie mit unferen Arbeiten. Wir gieben und füllen Rahne mit abfoluter Somerpifigfeit. - Jahne gratis unterfuct. 363 STATE STR. nahe Carrifon. Rur ein Blod von Siegel, Cooper.

Dr. C. GRAHAM, Brafibent. Offen Abends bis 7 Uhr: Conntags bon 10 bis 4 Eine Dame und ein Ar t gur Bedienung anwefend. Deuniche Bedienung. mibre

# Brüche geheilt!

Das verbesserte elastische Bruchdand ist das einzige, welches Tag und bla 1 mit Bequentlichfeit getragen wird, indem es den Bruch auch bei der ftarfften Korpesbroeuung gurücklatt und jeden Bruch heilt. Santog auf Verlaugen frei augejandt. Improved Electric Truss Co. 822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.

Bidtig für Manner! Schmitz's Geheim . Dittel furrren alle Geichlechts. Aerben, Blut, Saut- ober drongide Krautheiten jeder Urt ichned, ficher, bilig. Brannerichwäche. Univermögen, Bandwurm, alle urt-näter Beiden u. f. w. werden durch den Gebraud un-terer Bittet immer erfolgreich trutt. Sprecht bet uns der ober findt Eure Abreffe, und wir fenden Euch frei nustunft über alle unfere Mittet.

E. A. SCHMITZ,

# Pring Schamols Brantwerbung

Eine Gefdichte aus bent ruffifd-türfifden Rrieg. Bon Richard Benry Savage. (Fortfegung.)

10. Rapitel.

Die Ranonen ibrechen — haffan Beps Botichaft. — Muffas Rampf in der Nacht. — Bon Angesicht zu Angesicht. — Unfalle. — Fort Medjidieh.

Beit hinauf in bie furchtbaren Schlünde und Abgründe bes Raufajus, wo fie über Basaltflippen hinmeg Die Berschanzungen ber Natur erstürmen mußte, batte Ahmed Schampl feine Truppe geführt. Wieberum hatte er bas hohe Gunib, feine geheimnigvolle Beburtsstätte, die achttausend Fuß hoch in Die Lufte ragte, erblidt.

Gein Schlachtroß hatte ben Boben gestampft, wo fein Bater fich ber in Schlachtlinie aufgestellten russischen Urmee endgiltig ergeben hatte. ftand Mul Gunib obe und berlaffen, und nur einige alte Weiber hauften

Dann' zog er weiter burch bas ge-heimnisvolle Land ber Ticherkeffen, burch das Land ber freien, frischen Mädchen, die fich ftolz auf bas Rog ih= res Liebhabers fcwingen, burch Land, wo bas Antlig eines Mabchens jedem leuchtet bis jum hochzeitstag, wo bann ber brautliche Schleier bie Gattin für allezeit ummallt, durch bas Land, ipo fich ber Gatte unter bem Schatten ber Nacht berftohlen zu feiner Befährtin schleicht.

Den Zag über ift ber Mann bollauf in Unfpruch genommen burch Gaftlichfeit und weife Gefprache ober burch Rrieg und Rriegsgefang, fo bag er erft beim Schein bes Abendsternes feine Schritte beimwärts lentt.

Mit scharfem Schwert bewacht bie Giferfucht in Diefen Bergen Schwelle bes haufes, und Rache, Benbetta und Rismet heißt die cirtaffifche

Sier wird Blut nur burch Blut ge= fühnt, und bas perfonliche Shrgefühl ist über alle Maken entwidelt. Die Jun= gen berehren in Demuth bie Alten, und das Weib ductt fich beim fleinsten Stirnrungeln ihres Bebieters.

Sier, in Cirtaffien, wo ber Brautigam mit scharfem Dolch bas Brauttleid seiner jungen Gattin durchschneis bet, wo Kriegsspiel ben hochzeitstag berschönt, hier bei biefen olibfarbenen, bunfeläugigen, griechischen Schönen, ba träumte Schampl von bem Mädchen mit ben Sternenaugen, bas fich in ben schwarzen Wällen von Kars nach ihm

Gleich wie ber Abler fich aus ber Sohe herniederschwingt, fo fentt fich ber ungebuidige Liebenibe hinab Thal bes Arpa Tschai. Aus ben bufteren Walbern heraus, an Dorfern und hohen, mit Pallisaben verschanzten Forts borüber, führte Uhmeb feine Truppe herab in die unfreundlichen, fteinigen Gbenen bes Arpa Tichai.

Mis fie fich Gumry näherten, bernahmen fie Ranonendonner und festen ihre Bferbe in Trab. Die Gefcute ber Festung bedten ben Uebergang. Scha= mpl überwies seine breißig armen ge= fangenen Aufwiegler ber Gnabe bes Feldrichters bon Gumrn und ließ feine Solbaten in Reihe und Glieb treten; bie große Urmee war auf bem Marich und die Truppen festen über ben Urpa Tichai. Man schrieb ben 24. April und ber Rrieg mar erflärt.

Mis Schampl, ber brei Stunden qu= bor einen Boten borausgefdidt hatte, feine stattlichen Reiter burch ben Wall= gang ber Festung führte, tam ihm Gronoff in Feldausruftung entgegen.

"3ch habe ben Befehl, Berr General Ihre Leute hinüberzubringen und Sie gur Borhut gu geleiten," rief ihm biefer gu.

Ueber ben Arba Tichai führte eine Schiffbriide, und ehe Ahmeb auch nur feine Gedanten fammeln tonnte, befand fich schon auf ber türtischen Seite. Schampl beobachtete, wie feine ge-

manbten Reiter fich an bie Spige ber ruffifchen Ravallerie brangten, bann manbte er fich zu Gronoff und fragte: "Saben Gie Nachrichten für mich?" "Ja, herr General," ermiberte fein

alter Freund mit fichtlicher Chrerbie= tung, aber Schampls Gebanten maren bei Mariga, und er hörte bie Anrede "General" gar nicht einmal.

Schampl gab feinem Schlachtroß bie Sporen und rief: "Bormarts! Nach ber Front! Aber Gronoff ritt ihm in ben Beg

und fagte: "Bergeihen Gie, Bring, Gie find jest General und konnen nicht wie ein Freischärler auf eigene Fauft Sandftreiche führen."

Verwundert juchte Schampls Auge bas bes Freundes, und biefer beutete auf die Briefe. Entschloffen bielt Gronoff Ahmed

guriid und rief einen Rittmeifter berbei, ber sofort an die Front sprengte. Alhmed öffnete bas erfte Schriftstud, bas feine Ernennung jum Brigabege= neral ber Ravallerie enthielt. Unbewußt richtete er fich höher auf im Sat: tel: er mar General und Ritter bes meifen Rreuges!

Die frachenben Gewehrsalben feiner Truppen begrüßten ben jungften General bes Großfürften.

Der nachite Brief, ben er erbrach, fam bon Abballah und enthielt nichts als eine berwelfte rothe Rofe und ein Streifchen Papier, worauf ftanb: "Für Uhmeb, meinen Geliebten!" Seine Augen wurden feucht und bas

Berg bes friegerifchen Liebhabers hupfte bor Freube.

Benige Mugenblide fpater waren auch bie Rradelfiige Abballahs entzif= fert, und nun wußte Uhmeb, baß feine Gefiebte binter ben Ballen bon Rars feiner harrte. Dort, im Gubweften, mo ber himmel blaute, bort befand fie fich

- und borthin malgte fich ber Rrieg! Bahrend er bie Papiere in ben Uni= formsrod ftedte, flufterte ber jungenb= liche General beiser por fich bin: "Bor= maria' Um Marigas willen! Bor=

märts!" Damit ließ er feinem Rappen Die Bügel und fprengte unter bem Gut-

rahrufen feiner Mannichaften, benen bie willtommene Neuigfeit befannt ge-

worden war, Die Linie entlang. Gine Stunde fpater fagen Gronof und Schampl unter einer Platane. Die leichte Reiterei jagte in weiter Ferne ba= bin, um eine Umgehung auszuführen. Stolg hafteten Schampls Mugen auf ten bligenden Gabeln feiner Brigade. Behn weitere Sotnien festen ion in ben rollen Besit bes Geschenkes, bas ihm fein faiferlicher herr gemacht hatte es war ein unvergleichlich schönes, aus feinen eigenen, wilben Landsleuten bestehendes Kommando.

Reben Gronoff figend, befichtigte Schmanl bie bon feiner Schlachtlinie eingebrachten Gefangenen und erfuhr bon biefen, bag bie Reiterei Muffas und Chazi Schampls ihnen gegenüber=

Die Urmee war gludlich über ben Pluß gesett, und Bring Schampl über- ließ Gronoff bem luftigen Geplauber mit ben fiegreichen Offizieren; er felbit wandelte allein im Schatten ber Racht und Marigas Strahlenaugen schienen in fein umbuftertes Berg.

Die Feinde bes Baren fampften um ein neues Königreich, Ahmed Schampl aber fampfte nur um die Ehre, fein höchstes But und um bie Sand bes schutlofen Mädchens, bas für ihn betete hinter ben feligen Bollwerten . bes bräuenben Rara Dagh. Auf feinem Herzen trug er als Mahnung und Talisman zugleich bie welte Rofe, bie ihm bas ichone, ichwarzäugige Weib, Die Berrin feiner Seele, gefanbt hatte.

Nach einiger Zeit gesellte er fich wieber gu Gronoff, bem glangenben Stabs= offizier, neben bem foeben ein Reiter bom Pferbe fprang. Beim fladernben Schein bes Lagerfeuers ertannte er

Der "Dragoman" hatte fich in ei= nen fühnen Solbaten bermanbelt, ber ihm freudig entgegenrief: "Bring, wir reiten gufammen in Rars ein!"

Die flagenben Tone beshorns mahn= ten die borgeschobenen Truppen, der Ruhe zu pflegen, und nur noch bie Feldwachen und Bebetten bemühten fich, bie geheimnifvollen Stimmen berRacht gu bernehmen und gu berfteben. Aber noch ehe Schampls Glieber bon bem anstrengenben Ritt biefes ereignifrei= den Tages ausgeruht waren, wurde schon wieder Reveille geblasen.

Ploglich ftand ein Bote neben ihm und überreichte ihm einen Brief, ber ihm töstlicher war als Gold und Ebel= ftein - einen Brief bon Mariga, bie in ihrem Rlofter nun ben bumpfen Donner ber Ranonen bes Forts ber= Saffan, ber Diener, grußte feinen

Gebieter und barrte bes Mugenblicks, ibm einen geheimen Weg zu reigen, auf bem man bie buftern Soben bes Rara Dagh erklimmen tonnte, benn feine Argusaugen waren überall. Ahmeds ungebulbigem Sinn fchienen

fich die breißig Werft zwischen ihm und Rars zu verdreifachen - follte er bas geliebte Untlig benn niemals wieberfeben?

Gein Bruber, ber berratherifche Ueberläufer, ftand ihm gegenüber! Schampl blidte ernft bei biefem Gebanten. Uch, felbft wenn bie Göttin bes Sieges ihnen lächelte, fonnte es lange Monate währen, bis Rars genommen wurde. Der mächtige Pastiewitsch hatte anno 1828 und 1829 ein Jahr ge= braucht, um ben Doppelabler bort auf supflanzen, und Muthtar Bafcha mit feinen fünfzigtaufend Mann glich ei= nem Löwen an Muth und fette naturlich alles baran, bas mit schweren Ge= schützen gespickte Rars zu halten.

Abmed Schampl batte fich ein beiliges Biel gefett, und bie Dein ber let= ten zwei Monate batte feinen feften Entichlug, alles an beffen Erreichung gu fegen, nur festigen fonnen. Ghagi ftand ihm gegenüber - er nebst all feinen Renegaten mußte bernichtet, bas unichulbige Mabden, bas er gewaltfam entführt hatte, gerettet merben.

Alimed hatte bas berbe Gefühl, baß Shazi feit bes Baters Tob ihm ftets Feind und fie im Bergen nie Bruber gewesen waren.

Bielleicht hing bies mit bem Geheimniß gufammen, in bas bes junge= ren Schampis Geburt gehüllt war, benn gur Beit, ba Gultan Schampl noch in vollem Glang gu Dargo thronte, herrichten brei Frauen in ben Balaften, bor beren gadigen Felfenwällen in breijähriger Belagerung grungig aufend Ruffen bas Leben laffen mußten.

Gine unüberwindliche Berbitterung, ein aus Fanat smus hervorgegangener Sag, Die eingefleischte Berachtung bes Moslem gegen ben gottverfluchten Giauren - barin bestand Ghazis gan= Brüderlichteit. War es wohl die Sucht, Die schattenhafte Rrone für fich gu erringen, Die ihn fo gallig machte? Schampl ritt einen Sügel binan, ber burch eine Sauptquartierftanbarte gefennzeichnet mar, und empfing feine Befehie von General Dutrowsti, bem

erften Stabsoffigier Lovis Melitoffs. "Pring Schampl," fagte er, "Ihre Brigabe ift als Referbe bes Sauptforps au gang besonderer Dienftleistung beftimmt. Es wird Ihre Aufgabe fein, Die Bewegungen bon Muffas Rurben und cirtaffifchen Ueberläufern gu beobach= ten und zu verhindern. Gie alle tennen bas Terrain genau, und wir verlaffen uns barauf, herr General, bag Gie fie bernichten. Bon Geiner faiferlichen Sobeit, bem Groffürften Dichael, bin beauftragt, Ihnen gu fagen, bag Ihr neuer Rang eine Belohnung fei für Ihr glängendes Gefecht om Arpa, und für Ihre Retognosgirungsreife, burch Die Gie unfre linte Flante in fo erfolgreicher Beife gebedt haben. Bei= läufig bemertt, herr General, mochte ich glauben, baf Ihnen ihre neue Unis form fehr gut fteben wirb."

Rachbem er einen Sturm bon Gludwunschen hatte über fich ergeben laffen, fprengte Schampl gu feiner eis genen Truppe gurud.

Gronoffs Fürforge hatte er es gu banten, bag er fein Gepad borfanb. (Fortfehung folgt.)

#### Sheffel-Unefdoteiff

Scheffel ftanb einft inmitten einer

achlreichen Menge am Bobenfee, um bas Dampfboot ju erwarten. Reben ihm machte ein alterer herr einige Damen auf Die Regelberge bes hochgaues aufmertfam. Scheffel erlaubte fich babei bie Bemerfung, es mußte iniereffant gemefen fein, bei ber Schöpfungsperiode bas Erheben biefer Bergfegel gu beobachten. "Berschaffen Gie fich bas "Gaubeamus" von Scheffel, bann betommen Gie einen Begriff bavon," ermiderte ber alte herr. "Schon, fchon, werd's besorgen," antwortete Scheffel, dann fam bas Dampfboot .-Saeffel befuchte mahrend eines Raris= ruber Mufenthalts mit großer Bor= liebe das Wirthshaus in bem Rachbar= borfe B. und ichentie ber Wirthin fein Bilb mit einer Widmung. Run ließ sich die alte Frau einmal von einigen Karlsruher Bolytechnifern und fongti= gen herren bereden, ihnen jedesmal bie Unwesenheit Scheffes telegraphisch, jeboch ohne beffen Bormiffen, mitguthei= len, morauf fie jeweils in Schaaren herbeitamen und fich um Scheffel grup= pirten. Diefer ließ fich, an einen Bu= fall glaubend, bie berhafte Störung zweimal gefallen; als fie fich jedoch wieberholte, nahl er fich fort und machte bas Wirthshaus in bem naben G. jum Biele feiner Musflüge. Balb murbe er aber auch bier entbeat, und bie Belafti= gung begann auf's Reue. Bas ihun? Er fann bin und ber. Da fragte ibn einer ber Bubringlichen: "Berr Dottor, marum befuchen Gie benn bas Wirths= haus in B. nicht mehr? Die Wirthin ift untröftlich." Jest gudte es hinter ber hellen Brille Scheffels und er mein= te, jene Wirthin habe ihm mit einem folch' fchlechten Gefoff aufgewartet, bak er fich buten merbe, fich ferner ben Da= gen bamit zu berberben. Rach zwei Tagen aber faß er mit zwei intimen Freunden wieder vergnügt und unbeläftigt hinter bem Schoppen im Reben= gimmer ber Wirthin gu B., too ihn na= türlich niemand permuthete. Die Wirthin, Die ihr Bergeben eingeftanb, wurde aber in ichwere Pflicht ber Berfc,wiegenheit genommen. - Beim Festfommers jur Strafburger Sochichule faß Scheffel in ber Dahe bes Geheim= raths bon Spbel. Die Studenten fan= gen luftig brauf los. Da meinte ber herr Geheimrath, fich gu Scheffel men= bend und nach bem froblichen Bolfe

#### 21m Ednuribrunggeftell.

erwiderte Scheffel.

beutenb: "Die herren brüben berfteben

Ihr "Gaudeamus" jedenfalls beffer als bas Corpus juris." "Ich leider auch,"

"Ja, ja, Ihr Zeist ift willig, aber Ihr Beenefens find man mies. Dat nutt Ihnen da alles Rubitmurgel= rausgieh'n und lateinisch Detliniren, wenn Sie boch bei't Springen penetrant Fiesto machen. - Freien Ge fich nich gu fehre, meine herren Reilinge; wie'i mit Ihre Parterre-Ihmnaftit befredt is, bet foll fich erft zeigen. - Ber= juden Sie's noch mal, Sie fleene Prob= trute, und wenn Ge wieder be Strippe runterrudjen, lag id Ihnen Roppstehn, Ihnen Ihr Sprungfinn wie'n Thermometer nach be Behen fteigt. Los! — Ra endlich hätten Sie's ja jludlich jeicafft. Geben Ge woll, Ginjahrijer Deuller, wenn man blos ben jangen Aplont zusammen nimmt, benn klappts

Der Rächfte! - Scheenefen! Gie bopfen ja wie 'n Anebelbod, Ihre Gragie is Ia. - Beiter! - Bon - bonbon! 'ne Gichtage is 'n Glephant baje= jen! - Det jeht ja beffer, als id's mir bab' traumen laffen. - Beiter weiter! - Ra ja, ba haben wir die Je= fcidte! Dan muß ben Dag nich bor'n Abend loben! M. II., ooch bodbeenig? nehmen Ge fich een jutes Beifpiel an Ihren Ramensbetter - aber jleich, rath' id Ihnen, fonft - Geben Ge, es

jung." Nachbem bie Abtheilung "burchaefprungen" hatte, wurde bie Schnur um ein Loch erhöht, und Springen fortgefest. Diefes Dal wollte es aber ben beiben Mullers trop affer Bureben feitens bes Drillmeisters abfolut nicht gelingen, bas "hinderniß" gu nehmen. "M. I und M. II, be reenen Mar und Merig; id fann Ihnen nur empf.ben, gu Saufe uff Ihre respettibe Buben bet Springen 'n bisten mehr gu fultibiren. Menn Ge bet nächfte Mal wieber ha= fen bleiben. laß id Ihnen bas jange Jahr barfbeenig uff Glasicherbeln 3a= lopp bangen."

Unbandiges Gelächter folgte biefer

"Salt! für heute Stopp! Jest fon= nen Ge fich in Die Rantine ftarten. Um fünfe beginnt bie Inftruttion - unb Sie, jeliebter Müller, machen Se boch feen fo'n Jefichte, als ob Ihnen een Torflahn überjefahren hätte! — 206=

## Phhilifer Chiffbrud



bon ferneuen Erceffen. Solche Gewohn-heiten haben ben Berluft ber Mannestraft jur Folge, berurfachen nervofe Erichöpfung, nervofe Schwäche, furges Gedachtniß, Riedergeichlagenheit, reizderes Temperament und taul nderiet Berjäsiedungen des för-perlichen und geistigen Gleichzewichts. Epi-lepsie, Lähmung, Gehirnerweichung und hänfig der Wahnsinu mit all seinen Greneln jud des Reintere ginelleier Geledungen

find das Reinlint gigellojer Gelbftbefledung. Den Ungliidlichen, die an der in Folgen lei-ben, wieder zu Liber eluft und Lebenetraft zu berhelfen, ift bas Biet ber Berausgeber eines in beutlicher aber bezenter Sprache gefdriebenen Budes fiber bie Ratur, Symptome unb Beilbarfeit folder Rrantheiten burch eigene B. hanblung. Diefes Buch wirb, in einfachem Umfol g verfiegelt, gegen Ginfendung bon gehn Cents in Briefmarten, für Borto, an jebe Mbreffe verichidt von ber World's Dis pensary Medical Association, 663 Main St., Buffalo, R. D.

#### Heber Solgbrod als Rahrungs: mittel

fcreibt die "Rontinentale Solg=Bei= tung": Mis eine Errungenschaft muß es betrachtet werden, das die Fabrita= tion bon Gagefpanen mit Rleie und Roggenmehl gu einem für Menfchen und Thiere geniegbaren Gebad aus bem Berfuchsftabium herausgetreten ift und sich jest thatsächlich, burch ben vorjährigen Futtermangel veranlaßt, in Berlin eine Unlage befindet, in ber gegen= wärtig etwa 200 Zentner Holzbrod pro Zag fabritmäßig bergeftellt werben. Die große Berliner Bferbeeifenbahn= Gefellichaft, welche jest eine größere Ungahl Pferde mit etwa 15 Rilogramm tagtäglich füttert, ift die Urheberin ber herstellung bon biefem neuen Futter= und Nahrungsmittel. Durch einen chemischen Prozeg wird bas Solg in Form bon Gagemehl bezüglich feines Budergehaltes aufgefchloffen und gur Gahrung gebracht, ebenfo wie Roggen= mehl und Rleie, bie bem Sagemehl nach Durchmachung bes Gahrungsprogeffes beigemischt werben. Die 3 - 2 Theile Gagefpane mit 3-4 Theilen Roggenmehl und Rleie werben nach in= niger Mijdung ju Broben geformt und abgebaden. Das Sägemehl liefert in Diefer Form ein für Menfchen genieß= bares Gebad und befigt, in bunnen Broben gebaden, einen bisquitart gen Befchmad (?). Der Breis bes gebade= nen Solzbrodes beträgt 5 Mart für ben Bentner; für bie Fütterung eines Pferdes find 10 bis 15 Rilogramm er=

#### Erfurfion für Seimathebefucher.

Mm 17. Oftober und am 14. Rovember mirb Die Ridel Blate Gifenbahn in ihren Tidets: Difigen in Chicago und Borftabts-Ctationen, Erturfions- Tidets für Beimathebefucher, nach allen Bunften in Ohio und Indiana gum Preife einer Strede für die Rundreife verfaufen, wenn bie Rate nicht weniger als \$2.00 ift. Tidets beidranft auf Rudfehr innerhalb Tidets beidranft auf Rudfehr innerhalb 20 Tagen vom Berfaufstag an gerechnet. 92m gilti g für bie gabrt am 17. Oftober unb 14. Monember. Gitn Tidet Office, 199 Glarf Str., Chicago. Bahnhof Clarf und 12. Strafe.

#### Rhenmatismus, Nervolität

und viele andere Krantheiten werben pofitip gebeilt burch Dr. Owens elektrifde Gurtel und Borrichtungen.



Anerfannt als die beste und einzig wirsiame Methobe für die Behandlung und heitung von Krantheiten vermittelst Elektrigtidt. Keine Schwachung des Magens durch Gebrand von Medigin.
Wir heilen vegiell cronifce Leiden bei jedem Gefoldt. Im Nachstehen geben vor einen Auszug aus der umlangreichen Zun der is freiwillig eingefanden Bantesschreiben von Gehei.ten.

Bon Rheumatiomus acheilt.

Der Gurtel leiftet bem Leidenden mehr Dienfte als Argt und Apothefer.

Chicago, II, ben 1d. Marz 1893.
Geehrter Hert! Im Zeitalter ber Tauligung und bes Schwindels fann man fich nicht genug reuen, wenn man einmal ebilich beiten wird. Wit Lachen und faren Mueifel, wie gewiß viele Andere, las ich oft Ihre Kunzige, ehe ich beichbene vorlroche, um mir einen elektrischen Sutzel zu fanten. Ich glaube, wenn ich des Früher geftan, hatte ich viel weld gespart. Nachden ich mir Ihre Porlvortalangen ange eben und mich von der Breucharfelt berielben übergenzt hatte, fautte ich einem Girtel In. 4 fin 230.

der Breundbarfeit derseiben übergengt hatte, kaufte ich einen Gürtel Vo. 4 fin 420.
Mein: gebegten Erwartungen gingen in Grfüllung, meine Schmerzen verschwarben und heute indie ich vooher les ist ist die voor der leit die gebeit de voor der die voor der die verschieden verschieden der der die gebeit die. Auf meine Empfehiung din haben sich verschieden meiner Freunde ebeitalls Greef von Ir en fonmen lassen, die eben dalls ausgezeichnet gebordt haben.

ven. Ich betrachte es als meine Pflicht, Ihnen, Gerr Dr. Dwen, misen berglichen Tank auszufprechen für die Bobilhat, die mir Ihr elektrischer Guttel erwiesen. Hunderte von Tollard find is die Laschen des Toktors punverte ein jonars find die Lutien des Lottigen and Aporthefers gestoffen, aber tropbem er angte ich seine vitte. Perkonictei ift im Vergleich zu seinem Berbient bas din gie vollentiftel, das es gibt. In dem ich zusen versichtere, daß im, wo sich Gelegenbeit findet. Ihren elektrischen Gürtel empfehlen werde, begruße ich die hodachtungsooil.

3. 3. 40ffman,

3. 3. Soffman, bei Morris & Golbidmibt. 733-739 S. Dalfted Str. ABohnung: 31:35 Union Abe.
Unfer größer ifinstrieterRafalag, in beutscher Sprache gedruck, gieot über unfere eie trifchen Guttet und Borrichtun en genau Auskanft; berfelbe ift unentgektich in unferer Office zu haben.
Confultation frei.—Es wird beutsch gesprochen. Sifice Stunden: Wo bentags: 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr überbs: Soundags Vormittag 10 bis 12 Uhr. Mir jabrigiren auch die ersten und bormiglichten Bir fabrigiren and bie erften und bornüglichften elettrifden Bandagen jur Beilung bon Bruden Das größte Ctabliffement der Belt für

eleftrifche Beilmittel. 17omil The Owen Electric Belt & Appliance Co., 201-211 State Str., Ede Mbame, Chicago, 30

# Kein Schmerz! Kein gas!



3ahnargt aus Boston, 146 State St. Bolles Gebift \$4.00 Edmergiojesuns.

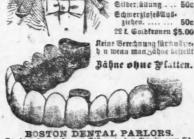

Die schanften Fakuarit-Officen in dem Bereite gen St. Offen Abends die IV. Conntags von 9 bis 4 Telephon: Main 659. Borsch 103

Optifus, E. ADAMS STR. BORSCH. 103 Adams Str., gegenüber Boft-Office.

Dr. PAUL STEINBERG Beftes \$12.00 352 @. wortg Mbe. Sofinm Dr. H. C. WELCKER,

36 Washington St., Simmer 911. 459 North Avenue. Epreditunben: 10-1 Uhr. Radm. 9-4.30. Reine Bur, Beine Baffung Dr. KEAN Specialist.

Mugen: und Ohren:Argt

# APOUL gebrarcht an jedem Wochentag, bringt Ruhe am Sonntag. Jeder brancht's zu 'was Anderem.

Benn die Bermenbung eines Stud's Capolio jedesmal eine Stunde Beit spart, wenn durch Erleichterung der Arbeit das Gesicht einer Frau von Rungeln bewahrt bleibt, so müßte sie thöricht sein, wenn sie zögern wollte, den Berinch zu machen, und ber Mann, welcher über Die Husgabe ber wenigen Cents, Die es foftet, brummen wollte, ein filziger Gefelle.

# Schillers Werke

in der vollsthumlichen Ausgabe, die bon der "Abendpoft" jum Breife bon 25 Cents für den Band bezogen merden fann, find jest

# vollständig

ericienen. Die Ausgabe besteht aus

# elf Bänden,

bie entweder einzeln, ober insgesammt ju bem niedrigen Preife bon \$2.75, geliefert merden. Gie enthalt

# unverfürzt

alle Berte bes großen beutiden Dichters und Schriftftellers, einfolieflich feiner geschichtlichen Arbeiten und feiner fleineren Ergablungen und Effans. Die außere Ausstattung ift berartig, daß die Ausgabe jeder Bibliothet jur Zierde gereicht, und der Drud entspricht vollständig dem ber berühmten Leipziger Ausgabe. Somit eignet fich bas Wert bor-

# Weihnachtsgeschenk,

namentlich für die beranwachfende Jugend. Die Liebe gur beutichen Sprache und bie Werthichatung bes beutiden Beiftes tann ben biergulande geborenen Rindern beutider Eltern am ficherften baburch eingeflößt werden, daß man fie mit den unübertrefflichen Erzeugniffen bes größten beutichen Boltsbichters befannt macht. Schiller ift ber ebelfte und reinfte Bertreter des deutschen Idealismus. An feinen Geftaltungen tann die im trodnen Dollarlande burftende Seele fich wieber laben und erquiden. Seine Werte follten in feinem beutiden Saufe fehlen, wenn es fo leicht ift, fie anguichaffen.

Die "Abendpoft" hatte es nicht auf ben Abonnentenfang abgefeben, als fie die Berbreitung biefer Schiller-Ausgabe übernahm. Deshalb brauchen auch teine "Coupons" borgezeigt und feine läftigen Bebingungen erfüllt ju werben. Jebermann tann entweder einen einzelnen Band ober das gange Wert taufen.

Much die Erager nehmen Beftellungen entgegen und liefern die Bücher ohne Breiserhöhung in's Saus.

# WASHINGTON 68 RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

für Manner", frei per Expreß zugefandt.

MEDICAL INSTITUTE. Consultirt den alten Argt. Der medicinischer

duirte mit hohen Chren, hat 20-jährige Erfahrung, ist Profesor, Bortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und Detlung geheimer, nervoser und gemischer Arantheisungen Mönnern hurchen ban einem billerite der Arantheis rsende von jungen Männern wurden von einem frühzeitigen Grade gerettet, nbarkeit wieder hergestellt und zu Bätern gemacht. Leset: "Der Rashgedes ten. Taufende bon

Verlozene Mannharkeit, nervije Schwäche, Migbrand bes Spfiems, exneigung gegen Gesellschaft, Energielosigkeit, frühzeitiger Berfall. Baricocele
und Unvermögen. Alle sind Nachsolgen von Jugendlünden und Uedergrissen. Ihr möget im ersten Stadium sein, bedenket jedoch, daß Ihr rasch dem leiten entgegen geht. Lask Euch nicht durch sallsche Scham oder Etolz abhalten, Eure
schrecklichen Leiden zu beseitigen. Mancher schmade Jüngling vernachlässigte
seinen leidenden Zustand, die es zu spät war und der Tod sein Opfer verlangte. Antenende Frankheiten, wie Spobilis in allen ihren fored-und dritten; geschwärartige Affelte ber Rehle, Raje, Anochen und Aus-geben der haare sowohl wie Samenfluß, eitrige ober anftedende Ergiebangen, Strikuren, Cistiis und Orchiis, Holgen von Blotstellung und unreinem Umgange werden ichnes und delftändig geheilt. Bir haben unfere Behandlung für odige Krankheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige Linderung, sondern auch permanente Heilung sichert.
Bedeutet, wir garantiren \$500.00 für jede geheime Arankheit zu bezahlen, die wir behandeln, ohne sie zu heilen. Alle Confultationen und Correspondenzen werden streng geheim gehalten. Arzeneien werden so berpack, daß sie keine Rengierde

erweden und, wenn genaue Beschreibung des Falles gegeben, per Expres zugeschicht; jedoch wird eine persönliche Zusammenkunft in allen Fällen vorgezogen. Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abds. Countage nur bon 10-19 Uhr M.



Dispensary 371 Milwaukee Ave., Ede Guron Str. Spezial-Mergte für Daut. u. Geidiechts. Pante in Gestellen Gib is lic. Minmerlawiche, wei en Flug. Mut-terfeiben m, alle dro-nischen Krankheiten.

Behandlung \$5.00 per Monat (inft. Debigin).



Anerfannt ber bolte. juwerlaffigfte Jahnargt, 824 Mitmubes Avenue, nur Dinfin Gtr. Geine jahne in Bunden Gtr. Gene jahne in banbangten Jahne obne und anfrodrid. Jahne ichnectaftet gejogen Jahne obne berit. Dr. SCHROEDER.

# WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 66 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Arrafe vieler Mental find errühren bestiche Spe-gialifen und betrachten es als eine Stre, ihre leidenden Ritinenschen is schuell als nichtlich und trem Erwan-nu beiten. See beiten grünslich, unter Carantie, nils geheinen kransbeiten der Mainer. Frausens I-den und Renktraationskäumern sina Operation, alte offen Schuelte und Walner her ochenfach ze. Abhum und Katared bofftin geheite. Rine Wethode, absolut unfehlbar, habe in Deutschland Laufende geheitt. Keine Athemasch webr. Behandung int Redismungung

Dret Dollars ben Monat. - Standben: "Uhr Mongens bis 5 Uhr Mbends; Countage bis 5 Uhr Mbends; Countage bis 14 Uhr.



freie Behandlung aller Krankheiten durch erahrene bergie. Jehn Jahre Er ahrung.
Durch erahrene bergie. Behn Jahre Er ahrung.
Dezisinindi Pransenfrankheiten. Geldfichtstnatheiten
und weihisch Arregilindhefeiten
NAW CENTE LEBEDISPEN A VY.
Er West flandsich Iv., Eds Charten.

#### Raftengeift.

Was in der Angelegenheit bes Rang= fers Leift besonders erschütternd gewirft hat, ift bie Wahrnehmung, daß in einem aus hoben Beamten gufam= mengesetten Rollegium fich bie Beur= theilung sittlicher Berschuldungen geltend gemacht hat, die bon ber Auffaf= fung, die in bem gefammten Burger= thum herricht, so weit abweicht, als handle es fich um einen Gegenfat berichiedener Nationen ober berichiede= ner Zeitalter. Der Rangler Leift hat ein Want migbraucht, um felbst un= Sandlungen zu begeben und anderen die Begehung umfittlicher Sand= umen gu ermoglichen. Diesen Dies ia ich ber Amtsgewalt macht man ihm Borwurfe und nicht die Verletung eit fechiten Gebots. Die lettere migbilligt man allerdings, aber man meint, Tolde Dinge bor ben Richterftuh bes Gemiffens gehören. Aber bas Umt I frei gehalten werden von solchen Berirrungen.

Der Migbrauch ber Umtsgewalt fteht fest durch fein eigenes Geständnig und burch ben Ausspruch bes Gerichts. Während nun die öffentliche Meinung ber Unficht ift, baß Jemand, ber eine folche Berirrung begangen, gur ferneren Belleibung eines Umtes unfabig fei, hat das Gericht der Sache die guin stigste Seite abgewonnen. Es hat auf eine Strafe erfannt, die thatfachlich gar feine Strafe ift. Wer in bem Alter, in bem ber Rangler Leift fteht, ein Gehalt bon 9600 Mart begieht und biefes Behalt frei von den Beschwerben, die bas tropifche Klima mit fich bringt, ber= gehren fann, bon bem pflegt man gu fagen, bak er eine aute Rarriere ge= macht hat. Ein Strafübel ist ihm nicht augefügt worden. Bor allen Dingen aber hat bas Gericht angenommen, bag ber Rangler Leift eine geeignete Berfonlichsteit ift, um jedes mit Unfeben und Ginfluß ausgestattete Umt gu befleiben, jedes, mit Ausnahme bes einen einzigen, in dem er fich verirrt hat. Und hiergegen emport fich bas öffentliche Gewiffen. Bon einem perfonlichen Safse gegen ben Rangler Leift ift nicht bie Rede: man hat die Würde bes Amtes bor Augen und wünscht diese nicht be= einträchtigt zu feben. Wenn man nun fragt, wie es möglich war, daß fich in bem Schoofe eines aus hohen Beamten aufammengefetten Rollegiums eine fitt= liche Auffaffung entwickelt hat, die von berjenigen bürgevlicher Kreise fo febr weit entfernt ift, fo tann es nicht um= gangen werben, auf eine Reihe bon Mikständen aufmertfam zu machen. über bie icon vielfaltig Rlage geführt worden ift. Wir haben gunächst bas Rorpsftubententhum, in'bem bon früh= auf ein Rastengeist gepflegt wird. In biesen Kreisen hat man bon ber Bedeu= tung bes bürgerlichen Erwerbslebens feine Borftellung und bemüht fich auch nicht, fie gu erwerben. Wer burgerli= cher Arbeit nachgeht, ift ein Philifter und muß fich bie Behandlung gefallen laffen, bie ber gur Berrlichteit geborene Burich ihm angebeihen gu laffen be-

In fpateren Jahren tritt bingu ber Beift bes Reservelieutenantsthums. Die Stellung als Referbelieutenant ift ge= wiß eine Chrenftellung, aber fie in bas bürgerliche Leben hineinzutragen, ift ein Unrecht. Sie wird aber in bas bur= gerliche Leben hineingetragen und mit ibr ein Kreis von Voritellungen, die fich bon ber burgerlichen und chriftli= den Moral entfernen. Es ift hier nur an das Unwesen des Zweikampfes. zu erinnern.

Der Rangler Leift hat einem Marineoffizier Meine Gefälligfeiten erwiefen, bie er in naiver Weise als bie afrita= nische Form ber Gaftfreundschaft bezeichnet, und bie man in Europa ber Frau Marthe Schwerdtlein überläßt. Ein Raufmann würde es nicht gewagt haben, von einem Kangler folche Ge= fälligfeiten zu verlangen, und wenn er es gewagt hatte, wurde er einer üblen Aufnahme sicher gewesen fein. Aber ein Offizier ift etwas Anderes. Aus einem folden Raftengeist geht auch bas Berlangen berbor, bag ber Raufmann, ber in Afrita burch feine Thatigfeit bie europäische Rultur wirklich forbert, ben bortigen Beamten mit militari= fchem Gruße beebre. Wenn es nicht eine ermite Seite batte, ware es luftia gu beobachten, wie Männer, die in ihrem Leben niemals Rorpsftubenten ober Reserveoffiziere gewesen sind, sich boch bemühen, diesen abzulauschen wie sie fich raufpern und wie fie fpuden.

Und nun tommt endlich hingu, bag bie Laufbahn bes höheren Beamtenthums feit Jahrzehnten nur folchen Männern juganglich ift, bie eine hoch= tonfervative Gefinnung pflegen. Gine folch tomservative Gesinnung schlägt bann guweilen über bie Strange. Wir haben ichon manchen Richterspruch zu berzeichnen gehabt, ber bon feltsamen fittlichen Anschauungen Runde gab. Man folägt bas nicht immer an bie große Glode, weil man fich ungern bagu entfchließt, einen Richterfpruch gu fritisiren, aber wir bermuthen, bag ber Fall Leift nicht ber erfte ift, bei bem es unferer Regierung bor ben im Richterftande berrichenben Unfchauungen unheimlich geworben ift. ("Boff. 3tg.")

## Mus den Berliner Krantenhaufern.

Die bie "Berliner Borfen=Beitung" miltheilt, liegen jest bereits aus ben Berliner Rrantenhäufern giffernmäßi= ge Beweise por, angesichts beren bie gunflige Wirfung ber Gerum-Therapie auch von 3meiflern nicht mehr beftritten werben fann. Wie bebeutfam biefe Wendung ber Dinge ift, ergibt fich aus ber Erinnerung an bie Thatfache, bag noch bor 10 Jahren beim Breisaus= fcbreiben ber Raiferin Augusta bie Beilbarkeit ber Diphtherie in weiter Ferne gu liegen fchien. Und heute wird aus bem Raifer und Raiferin Friebrich-Rrantenhaufe berichtet, baß bei 169 Patienten unter ben fruhzeitig bebanbelten fein einziges Rind gestorben In ber Charite und im Glifabeth-Rrantenhaufe find gulett 89 Rrante

Bahl ber Sterbefälle betrug 12 = 13.5 Prog. Bringt man 5 agonale Fälle, Die icon in ben erften 24 Stunben starben, in Abzug, so erhält man eine Mortalität von 8 Proz. Unter ben 7 Todesfällen war bei 4 die Prognofe bon bornherein gang troftlos. Es tann nicht oft genug betont werben, bag bie Wirtung um fo ficherer ift, je schneller bie Serumbehandlung einsett, und bag am erften ober zweiten Tage ber Rrantheit bie Rinder baburch fast ausnahmslos geheilt werben. In fei= nem Falle murbe ein Unfteigen bes Brogeffes beobachtet, und bei bielen Rranten, bei benen bereits ichwere Stenofen bestanden, tonnte bie Tracheotomie, ber Luftröhrenschnitt, bant ber Gerumbehandlung umgangen mer= ben. Aus dem Glifabeth=Rrantenhau= je hatte Dr. Schubert schon bor einiger Zeit berichtet, daß unter 34 Rindern 82.4 Prog. geheilt wurden, darunter 14 tracheotomirte. 3m ftabtischen Arantenhause am Urban wurde über 60 Fälle berichtet. Davon waren 30 fcmere, 16 mittelfcwere und 14 leich Bon ben 30 schweren wurden 50

Brog., bon ben 16 mittelfcweren 81 Brog., bon ben 14 leichten alle geheilt. Unter ben tracheotomirten genasen 45 Proz., bas find 20 bis 25 Proz. mehr als fonft. Gine fcabliche Wirfung bes Gerums murbe felbft bei größeren Gaben nie bemertt. Der Direttor Dr. Rorte, ber im Anfang wenig erwartete, erklärte nachber, baß er mit feinem an= beren Mittel je einen fo ausgeprägten Erfolg gesehen habe. Much im ftabti= schen Rrantenhaus Moabit hat man mit ber Behandlung burchaus gunfti= ge Erfahrungen gemacht. Bon 59 Rin= bern wurden 45 = 76.3 Proz. geheilt, bon 21 tracheotomirten 16 = 76.9 Brog. Bon ben geftorbenen Rinbern lag überhaupt nur noch bei 5 bie Mög= lichkeit bor, bag bas Gerum ben tobt= lichen Ausgang verhindern könnte. Es muß bemertt werben, baß jest höhere Dofen gur Berwenbung gelangen, als bei ben Patienten, über welche bie Berichte borliegen, und bag bemaufolge

#### Gin Gilberichat aus dem 10. Jahr: hundert.

noch ein größerer fein wird.

jett auch der Prozentfat der Geheilten

Der größte Gilberfund aus ber Beit bes 10. Jahrhunderts, in ber die Mark Brandenburg von Wenden bewohnt war, ein ungefähr 20 Pfund schwerer Schat, ber bor Aurzem bei ber Leiffo= wer Mühle unweit Frankfurt a. D., im Rreife Weftsternberg, gunächst ange= pflügt und bann ausgegraben wurde, ift bom Märkischen Provinzialmuseum angefauft worben. In einem ciftelformigen großen Thongefäß, bas mit ei= nem übergreifenden Falzbedel berfehen und mit Riefen und Rerben bergiert ift, lag ber ganze Schatz verwahrt in ber Erbe, ber Topfbedel nur etwa 30 Zen= timeter unter ber Oberfläche. Der Inhalt bestand aus folgenden Silberfachen: 13 geflochtene Halsringe mit ber- 1 gierten Schließhaten, ein maffiverArm= ring, eine große Menge Schmudftude und Bruchftude bavon, namentlich Ohr= gehänge von feinster Filigranarbeit, Armringftude, sogenannte, für die wenbische Zeit charatteriftische Schläfenringe, Fingerringe, Schließtheile von ihre Lagerung eine Grundfarbe bilbet. chenen gewundenen Salsringen, barunter | gewiffen Stellen ein meift oberflächlich mehr als fünfzig Schließstücke bon folchen, mehrere Bfund gerhadte Schmelg= | bas zu ben Farbftoffen ber Rabroflan= tlumpen, Drahtstüde und bergl. Un ze feine Beziehung hat. Die Umwand-

blech getriebene Pferbeben als Anhänger bor, und eines ber aus bidem Drabt gewundenen Stücke endigt in einen phantastischen Thiertopf. Gehr mert= würdig find auch die vielen vieredigen biden fleinen Platten von 1-2 Benti= meter im Quabrat, die an bem Kanten überall scharf angeferbt find; ob fie als Bahlftude gedient haben, ba die Wenben in biefer Zeit noch nicht eigene Münzen Für ben Rumismatifer wird hatten? ber Fund gewiß viel Neues bringen; die Müngen sind noch nicht untersucht und festgestellt; nur fo biel fann bar= über gefagt werben, daß fie fast allen bamaligen Müngländern Europas an= gehören, auch viele arabische, selbst vier römische Raisermungen find barunter. Um meiften find beutsche Bepräge (Sein= rich, Dtto, Bernard 2c.) bertreien, auch viele englische (Ebelred), bohmische und ungarische. Der Fund wird ber For=

#### Bur Farbung der Schmetterlings: larben.

Schon bor ungefähr 10. Jahren mar Coward B. Poulton zu ber Unficht ge= fommen, daß gewiffe Farbstoffe Der Rauben fich aus bem Chlorogholl ber Rährpflange bilbeten. Für bie Richtig= feit dieser Anschauung hat er nunmehr auch ben experimentellen Beweis gelie= fert. Als ein gefangenes Weibchen von Tryphaena pronuba L., ber Saus= mutter (einer Gulen-Art), viele Sunbert Gier in einer Schachtel abgelegt hatte, bitbete unfer Forscher aus ben ausschlüpfenden Räupchen brei Abthei= lungen, die mit berichiebenen Theilen ber Roblpflanze ernährt murben. Rlaf= fe 1 erhielt bie gelben, etiolirten Blatter aus bem Zentrum bes herzens bom Robl (in benen ftatt bes Chloroppills das Etiolin, ein gelber Farbstoff, bor= handen ift, ber fich später unter bem Einfluß bes Lichtes inChlorophyll ber= manbelt); Rlaffe 2 befam bie weißen Mittelrippen folder Blätter, nachdem alle gelben Theile forgfältig abgeschnit= ten waren; Rlaffe 3 empfing bie grunen Aukenblätter. Sonft wurden bie Thiere unter gang gleichen Bebingun= gen gehalten, und zwar im Dunkeln, um bie Bermanblung bes Etiolins in Chlorophyll zu berhindern; nur in der jum Bergleiche und gur Fütterung nothwendigen Zeit fiel bas Licht auf fie. Der Unterschied lag alfo nur in ber Nahrung; benn Rlaffe 3 erhielt reichlich Chlorophyll, Rlaffe 1 fein Chlorophyll, sondern Etiolin, Rlaffe 2 aber fein Chlorophyll und wenig Ctio= lin, bas ben Raupen jedoch nicht gu Gute tam, ba es um bie Gefagbunbel berum und tief in ber Substang ber Mittelrippen eingebettet mar. Das Refultat Diefer Fütterungsmethobe war bas, baß die Raupen ber Rlaffe 3 und 1 eine theils grun (verschieden schat= tirte), theils braune Grundfarbung annahmen, bie ber Abtheilung 2 aber eine weiße Grundfarbe behielten. Dithin ift burch biefen Berfuch erwiefen, baß Chlorophyll und Etiolin im Rau= penforper in eine bie Thiere farbenbe Substang umgewandelt werden tonnen, die grun ober braun ift und burch lich liegendes, buntleres Bigment auf,

bers erwähnenswerth auch aus Gilber- | phylls in ein lösliches, grünes Pigment geht nach Poulton im Berdauungsta= nale bor fich; er fchlieft bas baraus, baß eine bet mit Etiolin gefütterten Raupen in Folge eines Reiges eine blaugrune Fluffigfeit aus bem Munbe herborbrachte.

#### Die Steine im Magen der Straufe.

3m Magen ber Straufe finben fich

in bedeutender Bahl erbfen= bis nuß=

große, abgerundete Riefelfteinchen und

mehr ober minder aroke Glasicher=

ben; in ber Regel trifft man fie im hinteren Ende bes Magens, am Phlo= rus, angefammelt. lleber bie Bebeutung biefer Dinge erging man fich aber in ben berichiebenften Bermuthungen, bis jest C. Sappen in ben "Comptes rendus" (1894, T. CXIX, S. 200) nachwies, baf biefe harten Gegenftanbe für ben Straug ein nothwendiges Mittel für Zentleinerung ber Rath= schung mancherlei Anhalt zur Feststel= rung bilben. Diefer Forfcher fanb bor lung der Verkehrsverhältniffe und der Sahren bei ber Seftion eines über 100 Technit ber bamaligen Zeit bieten und Rg. schweren Strauges im letten Thei= ift deshalb von wiffenschaftlichem Werth. le des Magens, vor dem Pförtner oder Phlorus, zahlreiche Steine und Scher= ben, eingebettet in fehr fein gerhadte Rrauter; im übrigen Theile bes Magens waren bie Futtermaffen unberan= bert. hieraus zog Sappen ben Schluß, baß jenen harten Gegenständen bie Rolle zufalle, die Nahrung zu zerkleinern und zu gerreiben und fo gemiffermaßen bie Stelle ber Bahne ber Saugethiere gu bertreten. Gine neuerdings borge= nommene Geftinn an einem Straufe. ber menige Tage nach feiner Untunft aus Afrita in bollig abgemagertem Buftanbe einging, gab der Unficht Capbens Recht. Der Magen Diefes Thieres war von ber Mündung ber Speiferoh= re bis gum Pfortner mit trodenen Rräutern angefüllt, aber nur wenige fleine Steinchen lagen bagwischen, Die für bie Bertleinerung bes reichlichen Futters zu unbebeutend maren. Augen= scheinlich war ber Strauf trog ausrei= dender Nahrung verhungert, weil er Riefel und Glasicherben für bie Berfleinerung ber Nahrung und bie Borbereitung ber Berdauung entbehren mußte. Bei ber Mehrgahl ber Bogel fpielt ber Sand, ben fie berichluden, eine gleiche Rolle im Berdauungsprogeffe. Bei Buhnern tann man fich hier= bon burch Auskultiren mahrend ber Berbauung überzeugen, wobei bas ei= genthumliche Berausch, bas bei bem Berreiben ber Nahrung burch bie gro-Beren Sandförner entsteht, beutlich bernehmbar ift. — Diese Mittheilungen Sappens erinnern uns an Die Beobachtungen, welche Boelgtow bei Aroto= bilen machte. Derfelbe hörte bon ben Gingeborenen Mabagastars, bag bie Rrotobile jebes Sahr einen Stein äßen, fo baß man aus ber Angahl ber Steine bas Alter ber Thiere beftim= men fonne. In der That fand Boelh= tow Steine bor, und zwar in ber Re= gel 4-8 bon 2-3 Etm. Länge und verschiedene kleinere. Als ihren 3weck bezeichnet auch dieser Forscher die Ber=

> - Münchhaufen auf bem Dorfe .-Baron: "Saben Gie bier einen großen hafenftand?" - Förfter: "Na, bas ich glauben, wenn meine Frau Rohl tocht, laufen fie mir bis in bie Rüche hinein!"

fleinerung ber Nahrung.

Gerechte Entruftur fchaftsfreund: "haben Gie gehort, wie fich ber Beamte über Ihnen erschoffen hat?" - Raufmann: "Ja, ber Lum= penterl... tor Schred habe ich einen ben Schmudfachen tommen als befon- lung bes Etiolins bezw. bes Chloro- Rleg ins Sauptbuch gemacht!"

Breife find jest am niedriaften.

Reinwollene Biber Shawls mit bop-

\$2.50

Madintofhes mit bopveltem Borftog, für Damen, langes Dlittar Cape,

\$1.75

Schneibergemachte Kleiber, ber ganze Borrath von Baddocks, Brinz Albert, Cutaways, englische Short tailored Baifts,

\$6.75

Feine Chindilla-Jadets, bie neuen

Mermel, bie neuen Rragen, ber

neue gefältelte Ruden, Sammet

\$3.50

Ertra Qualitat Biber-Jadets, in

Langen von 25 bis 40 Boll, feibes

\$6.50

Gin Berfauf von hochfeinen Ro=

vitaten in Worumbo Bibers, 200=

rumbo Chindillas, feinen Rerfeps,

\$10.00

ner Borftog, ein Bunber, gu

pipeb,

# \* \* \* Anßerordentliche \* \* \* ANGEBOTE

172, 174 UND 176 STATE STR.

Elegante Chinchilla Jadets-

Rurge und lange Effette, Sammetfragen. 311......

Elegante Collarette Capes von feinen Rerfen, Tailor Straps,

Sammetfragen, wibe Sweeps, Gilf faced, gu.....

Biber, Kersen und Cheviot Jadets-

36 bis 44 Boll in Lange, Electric Seal, Stunt und Opoffum Rante, neuer Kragen .....

Seiden Blifch Capes-

Ruridners beftes Sutter. Marten Kürschers benes guttet, Deuten, Beging, full Sweeps, beste Qualität,

beinahe verschenkt. PELZE

Bibe Sweep echte Aftracha

\$4.50

\$5.00

Bibe Smeep, feinfte

Qualität Glectric Geal

Capes, aus gangen Fellen

Kleiderfloffe.

Brocatelle, Whipcords cc., frü= 49c

ges und farbiges Sabit Euch, ?

130 Stude reinwollene impor:

tirte Kancies, feine und wollene

China Geibe, fruher 39c, Gure

50 Stude Bengaline und Erp.

ftal Geibe, farbig und ichwarg, früher 65c, Gure Auswahl, bie

Shater Flanell, feine Qualitat,

haartuch, bie 25c-Qualitat, bie

Betttücher, Marfeiller Mufter, bas Stud.

Tafel = Damaft, reinleinen, bie 1210

Flanell, icarlach und weiß, reine 1220

Lederwaaren.

Bang leberne Gintaufa-Tafchen, mit Augentaschen, werth 75c, 25c

Somudfaden u. f. w.

Gine icone Musmahl von

maifin Golb Band-Ringen und Get Ringen, einschließ-

lich Rhinestones, Capphires.

Smaragden, Rubinen u. f. w., u. f. w., wirflicher Berth \$2.50, eine außerordentliche

75 Cts.

Subice Giberbaun Mantel,

mit meinem Angora Bela

4 Sabren, werth \$1.50, Bertaufspreis unr

79c

19c

Reinwollene hanbarochirt

Sauben für Babies, nur in

25c

weiß, voll werth 39c,

Schwere gefütterte Cafbmere-Rappen für Rinder,

alle Farben, wirfliche

Gelegenheit, Breis

Bids, 6 in einem Raften, mah- 25c

Rinder-Mäntel.

Subid polirte ftablerne Ruß

2500 Sorn=Saarnabeln,

Gure Auswahl zu .....

Giberbaunen Flanell, große

Werthe, Die Darb ...

Leinen, Flanelle,

Domeitics.

10c

39c

Bibe Smeep echte frangoff \$4.00

PELZE

Spezielt-Muswahl von 150 einzelnen Belg Capes, von Electric Seal. Oppffum China Geal.

\$6.75 Gretchens, fanch Mischungen, alle Größen, \$1.98 thens, Soods und \$2.75 Mabden Chindilla Größen 14 bis 18.

Waid: Wrappers, blau, fcmarz ober fcmarz und weiß, alle Größen. \$3.48

\$5.75

59c Mabchen Remmarfets, alle Größ

50 Dugenb

Flanell:Brappers, 89c Flanell-Baifte, alle Farben, 59c Cafhmere Plaid Baifts, alle Gro- \$1.59 Fanch feidene Baifts, alle Schat- \$2.50

# Das erfte Putzwaaren-Dept. in den Bereinigten Staaten.



Diefe fdwarze Jetted.



Verkanf von

72 Dubend Sygiene Gefundheits-Unterzeug fur Manner, hemben find boppelbruftig, Beinfleiber mit boppeltem Gip, wirf= \$\frac{1}{2}\text{licher Berth\$2.50, Berfaufspreis nur } Rur noch 5 Riften naturwollenes Unterzeug für Danner, werth \$1.00 unfer Breis .....

Corlets

Bertaufspreis nur

Farbige Cafhmere-Rleiber für Rinber-

gen bis gu 4 Jahren, werth \$1.75,

altetel Jod, mit Band garnirt, Gro-

Gin extra gutes Corfet morgen für

# Mur \$10!!

Schiffs-Billelle nach Europa

Rauft nicht ohne vorher nadjufragen bei Wasmansdorff & Heinemann 145 und 147 Dit Randolph Gtr.

Schnelldampfern.

Kohlen! Kohlen!

Indiana Lump......\$3.00 Indiana Egg......\$2.90 Indiana Chestnut.....\$2.75

E. PUTTKAMMER. gimmer 365 und 306,"

Baltimore nach Bremen Durch Die A 1 Boft: Dampfer:

"Beimar", "Stuttgart", "hera", "Parmfladtec, "Dresben" "Rarlsruhe", "Didenburg",

Erfte Rajute \$50, \$65, \$80 nad Lage der Plate.
Die obigen Dampfer sind fämmtlig nen i fägichster Bauert und Einrichtung.
Galous und Knitterung in afen Können.
Swischend zu mäßigen Breisen.
Weitere Auskunft erheiten

Beneral-Agenten, 5 S. Con Str., Baltimore, Mb.
3. Bm. Sfacuburg,
28 Hith Bertreiter im Infante.

Refet bie Conntagobeilage ber

Abendpost

C. B. RICHARD & CO. General-Passage-Agenten, 62 S. CLARK STR.

Redifanwalte.

Samburg, Bremen, Antwer-

pen und Rotterdam.

Rauft Gure Goiffslarten jest, ba bie Breife balb erhoht merben.

**Bedfel und Boft-Ausjahlungen.** Rollettivnen von Erbichaften. Leftentliches Rotariat.

Coldzier & Rodgers, Redgie Building, Rimmer 901-907. MAX EBERHARDT, Sriebenerichtes. 1 42 Def Bladifon Cir., gegeniber Union Cir. Bohnung: 426 Afhlaud Boulevart. 18jaij



Morgen-Jet Wigrettes, merth 27c ..... Morgen-Jetted Birds, lange flugel, werth 47c .....

Morgen-Jetted Cips, werth 97c .....

Morgen-Garnirte Promenade-Büte, werth 79c ..... Moraen—250 hübsch garnirte

Sammt-Hüte, Coques und \$1.95 franz. Silzhüte, wth. \$4.50 Morgen-Musterhüte, Derfaufs. preis \$8, \$10, \$15, \$4.95 Morgen, Auswahl.

Pelzwaaren. Cape Seal Jadeis, fehr große Mer-mel, Aragen, Aufichlag, neuer Ruden, \$50.00 Eine Angahl von Alasta SealJadeti um gu raumen \$95.00

Broot Dint Scarff, extra lang.

Belgmaaren. Seine Guri Aftracan . Capes, gange \$7,50 Jeine Blectrie Seal Capes, Marbet-pely-Rragen und Ginfaffung, 27 bis

\$15.00 Schie Biber-Capes, nen, full \$20.00

1